Die Sprachkunde und die Missionen

Joseph Dahlmann





## Library

of the

University of Wisconsin



# Sprachkunde und die Missionen.

#### Gin Beitrag

jur Charakteriftik der ältern katholischen Missionsthätigkeit. (1500—1800.)

Bon

Jofeph Dahlmann S. J.

Freiburg im Breisgan. herber'iche Berlagshanblung. 1891.

3meigniederlaffungen in Birafburg, Munden und St. Couls, Do. 2Bien I, Wollzeile 33: B. Berber, Berlag.

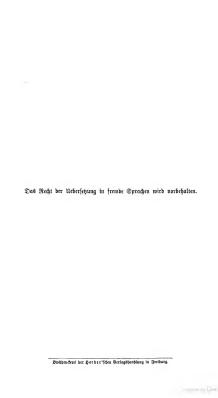

XII TII3

#### Inhalteverzeichniß.

Literatur-Bergeichnif. (G. v.)

Ginleitung. (G. 1.)

I. 3nbien. (G. 7.)

1. Die inbifden Boltefprachen G. 7. - 2. Das Sanstrit G. 17.

II. China. (G. 23.)

1. Mattee Micci S. 26. — 2. Ferbinand Arbieft S. 80. — 3. Res S. 33. — 4. Bafflius de Elemona S. 37. — 5. Prémare S. 40. — 6. Parrenin S. 48. — 7. Saubil S. 48. — 8. Ampet S. 63.

III. Japan. (G. 57.)

IV. Amerika. (6. 63.)

1. Die Sprachen Petu's S. 66. — 2. Tupi und Guarani S. 80. — 3. Das Agtelfich S. 90. — 4. Das Otomi S. 99. — 5. Die agtelfich-sporrichen Sprachen S. 100. — 6. Die Sprachen Michaelun S. 102. — 7. Das Wirtelfiche S. 105. — 8. Die Mandschächkamille S. 107. — 9. Die nordametlamilden Sprachen S. 111.

V. Die Pfifippinen. (S. 115.)

Linguififd-geographifdes Regifter. (G. 128.)

Perfonen-Regifter. (G. 125.)

#### Literatur - Verzeichniß.

- Adam y Henry, Arte y vocabulario de la lengua chiquita sacados de manuscr. ineditos del siglo XVIII. Paris 1880.
- Adelnng, J. Chr., Mithridates oder allgemeine Sprachenkunde, fortgesetzt von J. S. Vater. 4 Thle. Berlin 1806—1817.
- Anchieta, Joseph de, Arte de grammatica da lingua mais nsada na costa do Brasil, novamente dado á luz por Julio Platzmann. Lipsia 1874.
- Grammatik der brasilianischen Spracbe mit Zugrundelegung des Anchieta, berausgegeben von Julius Platzmann, Ritter des kaiserl. brasilianischen Rosen-Ordens. Leipzig 1874.
- Arte de Grammatica da lingoa mais usada na costa do Brasil feita pelo P. Joseph de Anchieta. Publicada por Julio Platzmann. Edição facsimilaria stereotypa. Lipsia 1876.
- Anzeigen, Göttinger gelehrte, unter der Aufsicht der kgi. Gesellschaft der Wissenschaften berausgegeben. Göttingen. Atti del 4. congresso internas. degil Orientalisti tennto in Firenze 1878. 2 vol.
- Con 11 tavole. Firenze 1880-1881.

  Bach Moris, Die Jesuiten und ihre Mission Chiquitos in Südamerika: herany-
- Bach, Moriz, Die Jesuiten und ihre Mission Chiquitos in Südamerika; herausgegeben von Kriegk. Leipzig 1843.
  Backer, Aug. de, Bibliotbèque des écrivains de la Comp. de Jésus ou Notices
- bibliogr. 1º de tons les ouvr. publ. p. les membres de la C. de J., 2º des apologies, des controv. relig., des crit. littér. et scient. suscitées à leur sujet. Av. la collabor. 3/1 de Backer et de Ch. Sommervogel. Nouv. 6d. refond. et augm. 3 vol. Av. suppl. Liége 1869—1876.
- Bagster, S., The Bible of every land. History of the Sacred Scriptures in every language and dialect into which translations have been made. London 1860.
- Bancroft, H. H., The Natives Races of the Pacific States of N. A. New-York 1875—1876.
- Barros, J. de, y D. do Couto, Decadas IX da Asia, dos feitos que os Portugueses fizerão no descobrimento, e conquista dos mares, è terras do Oriente. 7 vol. Libbos 1615-1736.
- Basalenque, D., Arte de la lengua tarasca. (1714.) Reimpreso p. A. Peñafiel. Mexico 1886.

Landgl

- Benfey, Th., Geschichte der Sprachwissenschaft und oriental. Philologie in Deutschland seit dem Anfange des 19. Jahrh., mit einem Rückblick auf die frührern Zeiten. München 1869.
- Bergane, Lector Fr. Diego, Arte de lengua Pampanga nuevamente añadido, emendado, y reducido a metbodo mas claro. Reimpreso en el Convento de Nuestra Señora de Loreto del Pueblo de Sampoloc. Manila 1736.
- Beristain y Souza, J. M., Biblioteca Hispano-Americana septentrional 6 catalogo y noticias de los Literatos quo 6 nacidos 6 ednecidos, 6 florecientes en la America Septentrional Española, han dado 4 lus algum escrito 5 lo han dexado preparado para la prensa. 2<sup>4a</sup> edicion publ. Fort. H. Vera. 3 vol. Amecamesa 1883.
- Bertonio, L., Vocabulario de la lengua Aymara. (1812.) Ed. facsim. pnbl. por J. Platzmann. 2 vol. Leipzig 1879.
- Bertonio, L., Arte de la lengua Aymara. (1803.) Ed. facsim. publ. por J. Platzmann. Leipzig 1879.
- Bertrand, J., S. J., La Mission du Madnré d'après des documents inédits. 4 tomes. Paris 1847—1854.
- Beschius, Joseph Const., A Grammar of the high Dialect of the Tamil, translated by Babington. Madras 1822.
- Beschi, Joseph Const., A Grammar of the common Dialect of the Tamil Language composed for the use of the Missionaries of the Society of Jesus, translated from the original Latin by George William Mahon. Madras 1848.
- Beschi, Joseph Const., Clavis Humaniorum Litterarum Sublimioris Tamulici Idiomatis. Auctore R. P. Constantio Josepho Beschio, Soc. Jesu, in Madurensi Regno Missionario. Edited by the Rev. K. Iblefeld, and printed for A. Burnell, Esq., Thonqueban 1816.
- Beschius, Joseph Const., Notice sur la poésie Tamonie etc. Pondichéry 1851. Biographie universelle, ancienne et moderne, on Histoire, par ordre alphab., de
- la vie de tous ies bommes qui se sont fait remarquer. Paris 1811—1853. Biumentritt, Ferdinand, Vocabuiar einzelner Ausdrücke und Redensarten,
- welche dem Spanischen der Philippinischen Inseln eigentbümlich sind. Leitmeritz 1885. Boletin del Instituto (Sociedad Mexicana) de geografia y estadistica de la
- Republica Mexicana. Mexico 1850 ff.

  Bopp, Fr., Grammaire comparée des langues indo-européennes, trad. et pré-
- Bopp, Fr., Grammaire comparce des langues indo-europeennes, trad. et precédée d'introductions par M. Bréal. 4 vol. et Registre détaillé par Mennier. Paris 1868—1874.
- Brasseur de Bonrbourg, Charles, Bibliothèque Mexico-Gnatémalienne. Paris (Gand) 1871. Bridgman and Williams, The Chinese Repository, Canton 1832—1851.
- Buschmann, J. C. E., Grammatik der vier sonorischen Hauptsprachen: Tarahnmara, Tepeguana, Cora und Cabita, 3 Theile. Berlin 1864—1870.
- Caldwell, Rob., A political and general bistory of the District of Tinnevelli. Madras 1881.
- Caidwell, Rob., A comparative Grammar of the Dravidian, or South Indian family of Languages. Second Edition. London 1875.

- Carrera, F. de la, Arte de la lengua yunga de los valles del Opispado de Trujillo con un confesionario y todas las oraciones crist. y otrae cosas. Lima 1844. Reimpreso (bajo la direcction de C. Paz Soldan) en Lima 1880.
- Catecismo en lengua chuchona y castell. por B. Roldan. (En Mexico 1580.)
  Publié par H. de Charencey. Paris 1887.
- Centralblatt, Literarischee, herausgegeben von Fr. Zarncke. Leipzig.
- Cogolludo, D. P., Hiet. de Yucatan (escrito en el eiglo XVII). Tercera ed. Merida 1867 eq.
- Congrèe international des Américanietes. Compte-rendu de Bruxelles 1879, Madrid 1881, Copenbague 1883.
- Cordier, Henri, Bibliotheca Sinica ou Dictionnaire bibliographique des ouvrages relatifs à l'empire Chinois. Paris 1878 ss.
- Cordier, H., Essai d'une bibliographie des ouvrages publ. en Chine par les Européens au 17. et au 18. siècle. Paris 1883.
- Cordova, P. Juan de, Arte en lengua zapoteca. En Mexico, en casa de Pedro Balli, a. de 1578. Reimpreso bajo la direccion y cuidado del Dr. Nic. Léon. Morella 1886.
- Cunba, Gerson da, The Konkani Lang. and Literature. Bombay 1881.
- Domingo de los Santos, Herm., Vocabulario de la lengua Tagala. Reimpreso Manila 1835.
- Donker Curtius, J. H., Proeve eener japansche epraakkunst; vermeerd. door J. Hoffmann. Leyden 1857.
- Evangeliarium, epistolarinm et lectionarium Azteeum, ex antiquo codice Mexicano depromptum, c. praefatione, interpretatione, annot. et glossario ed. B. Biondelli. Mediolani 1858.
- Febres, A., Diccionario araucano-español é calepino chileno-hiepano. Reprod. por J. M. Larsen. C. un apendice sobre las lenguas Quichua, Aimara y Pampa. Buenos Aires 1852.
- Febres, A., Grammatica arancana. Rio de Janeiro 1884.
- Figueira, P. Luiz, Arte de grammatica da lingua bracilica. Nova ed., annot. por E. Allain. Rio de Janeiro 1880.
- Figueroa, P. P., Diccionario biograf. general de Chile. (1550-1889.) 2. ed. corr. y anm. Santiago 1889.
- Gabriel de San Buenaventura, Arte de la lengua Maya. (Mexico 1684.) Segunda ed. (publ. por J. G. Icazbalceta). Mexico 1888.
- Gildemeister, J., Bibliothecae canscritae epecimen. Bonnae 1847.
- Graul, Carl, Bibliotheca Tamulica. Leipzig 1854 ff.
- Grosier, De la Chine, description gén. de cet empire d'après les mémoires de la mission de Pé-Kin. 3. éd. revue et augm. 7 vol. avec 2 cartes. Paris 1818-1820.
- Gubernatis, Angelo de, Matérlaux pour servir à l'histoire des études orient. en Italie. Paris 1876.
- Gubernatis, A. de, Memoria int. ai viaggiatori Italiani nelle Indie Orientali dal sec. XIII. al XVI. Con documenti. Firenze 1867.

- Haide, Jean B. du, Description géograph., histor., chronolog., polit. et physique de l'empire de la Chine et de la Tartarie chinoise. 4 vol. Enrichie des cartes, planches et vign. Ls Hape 1786.
- Havm, R., Wilhelm von Humboldt, Berlin 1854.
- d'Herbelot, Bibliothèque orientale ou dictionnaire universel cont. tout ce qui regarde la connoissance des peuples de l'Orient. Avec le Supplément de C. Visdelou et A. Galand. 2 vol. Masstricht 1776—1780
- Humboldt, C. W. von, Ueher die Verschiedenheit des menschlichen Sprachhaues, herausgegeben von A. F. Pott. 2. Aufl. Berlin 1880.
- Hunter. The Imperial Gazetteer of India. By Sir William Wilson Hunter, K. C. S. I., C. I. E., LL. D., late Director-General of Statistics to the Government of India. Published by Command of the Secretary of State for India. 14 vol. 1887.
- Icarbalceta, J. G., Bibliografia Mexicana del siglo XVI. Parte I: Catalogo razonado de libros impresos en Mexico 1539—1600. Con hiografias de autores y otras ilustraciones. Mexico 1886.
- Icazhalceta, J. G., Don Fray Juan de Zumárraga, primer Obiapo y Arzobiapo de Mexico (1529—1588). Estudio biografico y bibliografico. C. un apendice de documentos ineditos ó raros. Mexico 1881.
- The Indian Antiquary. Bombay 1872 ss.
- The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. London.
- The Journal of the Royal Geographical Society of Great Britain and Ireland. London.
- Kircher, A., China monumentis qua sacris qua profanis, nec non variis naturae et artis spectaculis, aliarnmque rerum memorabilium argumentis ili. Amstelodami 1667.
- Kiaproth, H. J., Mémoires relat. à l'Asie cont. des recherches hist., géogr. et phil. sur les peuples de l'Orient. 2 vol. Paris 1826.
- Klaproth, H. J., Verzeichniss der Chinesischen und Mandschuischen Büeher der königl. Bihliothek zu Berlin. Paris 1822. Lagunas, Juan Baptista de, Arte y Diccionario con otras ohras en lengua
- Michuacana, compuesto por . . J. B. de L., Predicador, Guardian de San Francisco de la ciudad de Guayangareo . . Dirigadas al A. Morales de Molina . . . En Mexico. En casa de Pedro Balli 1574. Leclero, Ch., Bihliotheca americana. Histoire, géographie, voyages, archéo-
- Leclerc, Ch., Bihliotheca americana. Histoirc, geographie, voyages, arcneologie et linguistique des deux Amériques et des îles Philippines. Avec 2 supplém. 3 vol. Paris 1881—1887.
- Legge (Rev. J.), Christianity in China. The Nestorian Monument of Hst-An-Fa in Shen-Hst, China, relating to the Diffusion of Christianity in China in the 7th and 8th Centuries. Chinese Text with Translation and Notes. With Plate. London 1888.
- Lettres édifiantes et curieuses écrites des missions étrangères par quelques missionnaires de la C. de J. (recueillies p. Le Gohien, Du Haide etc.) Paris 1713-1776.
- Lihrary of ahoriginal American Literature. Ed. by D. Brinton. Vol. I: The Maya chronicles. Philadelphia 1882.

- Machado, D. B., Bihliotheca Lusitana histor., critica e cronolog., na qual se comprehende a noticia dos authores portuguezes e das obras etc. Lisboa 1741 ss.
- Magalhães, Conto de, o Selvagem. I: Cnrso da lingua geral, compr. o texto orig. de lendas Tupis. II: Origens, costumes, região selvagem. Rio de Janeiro 1876.
- Magio, P. Antonio, Arte de la lengua de los Indios Baures de la provincia de los Moxos, conf. al manuscr. orig. por S. Adam y C. Leclerc. Paris 1880.
- Marcellino da Civezza (M. O.), Saggio di bibliografia geografica, storica, etnografica San Francescana, Prato 1879.
- Martius, C. F. Ph. von, Wörtersammlung hrasilianischer Sprachen. Leipzig 1887.
- Mendoza, J. Gonz. de, The history of the great and mighty kingdom of China. Now reprinted from the early translat, of Parke and ed. hv G. T. Staunton. W. an introduct. hy R. H. Major. 2 vol. London 1853-1854.
- Molina, Alonso, Vocahulario de la lengua Mexicana, compuesto por el P. Fr. Alonso de Molina. Publicado de nuevo por Julio Platzmann. Edicion faesimilaria. 2 vol.
- Möllendorff, Manual of Chinese Bihliography, heing a List of Works and Essays relating to China. By P. G. and O. F. von Möllendorff, Interpreters to H. I. G. M.'s Consulates at Shanghai and Tientsin.
- Morrison, Rohert, Memoirs of the life and labours of the Rev. Rohert Morrison. 2 vol. London 1839.
- Morrison, R., Dictionary of the Chinese Language, in 3 Parts. Macao and London 1822.
- Mulhall, Between the Amazon and Andes, London 1881.
- Müller, Max, Chips from a german workshop. Essays on the science of religion, on mythology, traditions and customs, on literature, hiography and antiquities, on the science of language, 4 vol. London 1887-1875. Deutsch Leipzig 1889 ff.
- Müller, M., Lectures on the science of language. New edit. 2 vol. London 1882.
- Neumann, Fr., Lehrsaal des Mittelreiches. München 1838.
- Neve y Molina, Luis de, Reglas de orthographia, diecionario, y Arte del idioma Othomi, breve instruccion para los principiantes. Mexico 1767.
- Nocentini, L., Il primo sinologo: P. Matteo Ricci. Firenze 1882.
- Notitia linguse Sinicae, anctore P. Prémare. Malaccae, cura et sumptihus collegii Anglo-Sinici, 1831. Englisch von J. G. Bridgman. Canton 1847. Olivares, Miguel de, Hist. de la Compania de Jesus en Chile 1593-1736. Escrito 1736. Publ. con una introduccion biograf. y notas por D. B. Arana. Santiago 1874.
- Olmos, A. de, Arte para aprender la lengua mexicana. Acahose en primero dia de Henero del año 1548. Reimpreso en México 1885.
- Olmos, A. de, Grammaire de la langue nahuatl ou mexicaine (Arte de la lengua mexicana), composée en 1547 et publiée avec notes etc. par R. Siméon. Paris 1875.
- Pagès, L., Bihliographle japonaise. Paris 1859. Dahlmann, Sprachfunbe.

h

- Pareja, Fr., Arte de la lengua timuquana, comp. en 1614 y publ. conf. al ejemplar orig. unico por L. Adam y J. Vinson, Paris 1886.
- Paulinus a S. Bartholomaeo, Examen historico-criticum lihrorum Indicorum hihliothecae Congr. de Propag. Fide. Romae 1792.
- Paulinns a S. Bartholomaco, Musei Borgianl Velitris Codices Mss. Avenses, Peguanl, Siamici, Malabarici, Indostani animadv. ill. C. tah. Romac 1793.
- Pilling, J. C., Proofsheets of a Bibliographie of the languages of the Nordamerican Indians. Washington 1885.
- Platzmann, Verzeichniss einer Auswahl amerikanischer Grammatiken, Wörterhücher, Katechismen u. s. w., gesammelt von J. Platzmann. Leipzig 1876.
- Pope, A Handhook of the ordinary dialect of the Tamil language. 4. edit. 1883.
  - Prescott, William, History of the Conquest of Mexico. New edit. London 1887.
- Puriajy Ananda Ran, Grammatica da Lingua Maratha. Nova Goa 1875. Quarterly Review, the Foreign. London. I. II. series.
- Ramirez, Gnadalupe, Breve compendio de todo lo que dehe sahar el Christiano ... diapuesto en lengua Othomi (y Castellana). Mexico 1785.
- Rémusat, Jean Pierre Abel, Mélanges Asiatiques. Paris 1825-1826.
- Rémusat, J. P. A., Nouveaux Mélanges Asiatiques. Paris 1829.
- Richthofen, Ferdinand v., China. Ergehnisse eigener Reisen und darauf gegründeter Studieo. Berlin 1877 ff.
- Rincon, Ant. del, S. J., Arte mexicana (grammatica y vocabul. mex.). En Mexico en casa de P. Balli, 1585. Se reimprime hajo el culdado del Dr. Ant. Peñañel. Mexico 1885.
- Rodriguez, Grammaire japonnaise, trad. par C. Landresse et préc. d'une explic. des syllahaires jap. par Ahel-Rémusat. Avec supplément. Paris 1825—1826.
- The Sacred Books of Chins. With an introduct, and notes translat, by J. Legge.

  Vol. 1—4: The Shu-King, the relig, portions of the Shih King, the Hsiāo
  King. The Yi King. The Li Ki. Oxford 1879—1885. Sacred Books of
  the East.
- Satow, Ernest Mason, The Jesuit Mission Press in Japan. London 1888.
- Schlegel, Friedrich von, Sämmtliche Werke. Wiener Ausgahe 1846.
- Shea, John Gilmary, History of the Catholic Church in the United States. New-York 1886 ss.
  - Sommervogel, C., Dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes puhilés par des religieux de la Compagnie de Jésus depuis sa fondation jusqu'à nes jours. Paris 1884.
  - Southey, Robert, History of Brazil. London 1810-1819.
  - Tapla, D. de, Confessonario mas hreve eu Lengua Cumaoagota. Pnbl. de nuevo por J. Platzmann. Leipzig 1888.
  - Tapia, D. de, Confessonario mas lato en Lengua Cumanagota. Publ. de nuevo por J. Platzmann. Leipzig 1888.
  - Ta Tsing Leu Lee, Being the fundamental laws of the penal code of China. Transl. and annotated by G. Th. Staunton. London 1810.

- Tauste, Fr. F. de, Arte, vocabulario, doctrina christiana y catacismo de la Lengua de Cumana. Publ. de nuevo por J. Piatzmann. Lsipzig 1888.
- Trübner's American and Oriental Literary Record. A monthly register of the most important works publ. in North and South America, India, China and the British Colonies. London 1865 ss.
- Trübner's catalogue of dictionaries and grammars of the principal languages and dialects of the world. 2. edition, considerably enlarged and revised, with an alphabetical index. London 1882.
- Tschndi, J. J. von, Organismus der Khetsua-Sprache. Leipzig 1884.
- Vater, J. S., Literatur der Grammatiken, Lexika und Wörtersammfungen aller Sprachen der Erde. 2. Anfl., umgearbeitet von B. Jülg. Berlin 1847.
- Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde. Berlin.
- Vetancourt, Aug. de, Arte de la Lengua Mexicana. Mexico 1673.
- Williams, S. Weils, The middle Kingdom: geography, government, education, social life, arts, literature etc. of the Chinese Empirs. Edit. 1883.
- Winser, Justin, Narrative and Critical History of America. London (Boston) 1885 ss.
- Yangues, M. de, Principios y reglas de la Lengua Cummanagota. Con un Diccionario publ. de nnevo por J. Piatzmann. Leipzig 1888.
- Yapuguay, N., Historia da Paixão de Christo e taboa dos parentescos em lingua Tupi. Vienna 1876.
- Zeitschrift der dentschen morgenländischen Gesellschaft. Leipzig 1846 ff.
- Zottoli, P. Ang. (S. J. s missions Nankinensi), Cursus litteraturae sinicae. 5 vol. Chang-Hai 1879—1882.

----

### Einleitung.

Es mar im Rabre 1879, als ber um bie Berausgabe ameritanifder Sprachbentmaler bochverbiente Julius Blagmann bem in Bruffel tagenben Umeritaniftencongreffe eines ber feltenften Werte über ameritanifche Dias lette mit folgenbem Begleitworte vorlegte: "Inbem ich biefes hochft wichtige und bisber fast gar nicht beachtete Buch wieberum veröffentliche, gebe ich jebermann Belegenheit, große Entbedungen auf bem Gebiete ber veraleichenben Sprachmiffenicaft zu machen. Quod videbitis, vidi," Es ift bie Arbeit eines tatholifchen Diffionars aus bem 17. Jahrhunbert, bes Refuiten Bertonio, und fie barf mit vollem Recht bie Wichtigfeit in Unfpruch nehmen, welche ihr ber Berfaffer ber glangenben, bem Ronig ber Belgier gewihmeten Edicion facsimilaria guerfennt. Doch Bertonio's Bert fieht teinesmeas pereinzelt in ber ipradmiffeuichaftlichen Literatur. Giner unferer großten Sprachforicher fprach einmal "von ber ichon jest faft ju einer Bibliothet angeschwollenen Bahl von Grammatifen, Bocabularien, Borterbuchern, welche, voraus ben ja felten lange irgenbmo fenhaften Reifenben, Diffionare, fruber faft allein tatholifche, barunter nicht wenige Jefuiten - auch ein Berbienft ber Bropaganba -, neuerbings in loblider Ungahl auch protestantifche, gu Berfaffern haben" 1.

Wir beuthren hier eine Seite ber Tatholischen Missionskhätigseit, die allerdings vor ben unmittelbaren Arbeiten zur Bertündigung und Beschiftigung des Goungeliums in den Missionsberichten naturgemäß etwas zurüdtritt. Ohne Zweisel aber hat in unseren Tagen diese Seite der missionaren Wirtsamteit im hinblist auf die allgemeine und vergleichende Sprachwissensche eine weit höhere Bedeutung gewonnen. Wir weisen bloß auf einen Ausspruch des bekannten Oxforder Indologen hin. Ge-

<sup>1</sup> A. F. Potts Ausgabe von: B. v. humbolbt, Ueber die Berichiebenheit des menichlichen Sprachbaues. 2. Aufl. Berlin 1880. I. Bb. S. 186.

legentlich einer Anzeige ber erften von James Legge veranftalteten Ansgabe und Ueberfetung ber dinefifden Claffiter ichrieb Dar Duller: "Bei ber Befprechung von Werten, welche von Miffionaren verfaßt maren. haben wir wieberholt auf bie berrlichen Gelegenheiten bingewiesen, bie fich in jebem Erbtheile ben Berfunbigern bes Evangeliums barbieten, ber Biffenichaft nutliche Dienfte zu leiften. . . Das Beer von Diffionaren, welches über ben gangen Erbfreis verbreitet ift, liefert bie befte Dafchinerie, bie man fich fur bie Sammlung ber verschiebenartigften miffenichaftlichen Renntniffe erbenten tounte. Gie, bie Diffionare, follten bie Pioniere ber Biffenichaft fein." Die erfolgreichften Diffionare, meint bann ber gelehrte Forfcher meiter, feien gerabe biejenigen gemefen, beren Namen nicht allein unter ben Gingeborenen, unter benen fie mirtten, fonbern auch bei ben Belehrten Guropa's in bantbarem Anbenten ftanben. Um biefes Grundes millen merbe bas Wirten ber jefuitifden Diffionare in Indien und China nicht weniger in ben Unnalen unferer Mabemien als in ben Blattern ber Diffionsgeschichte fortleben 1.

Es ift befannt, wie nicht wenige unter ben protestantifden Diffionaren fich in neuerer Beit beachtenswerthe Berbienfte um bie Linguiftit erworben haben. Sier genuge es, auf bie Arbeiten eines Morrifon, Mebhurft, Ebfins, Legge, eines Sarby, Calbwell, Moffat bingumeifen. Charafteriftifch ift in biefer Sinficht ber Plan bes Diffionars und Gino: logen Morrison, eine philologische Gefellichaft im Interesse ber Milfionen gu grunben; in feinen Briefen tommt er ftets mit warmer Begeifterung auf bie "Universal philological Society" gurud, von ber er fich bie grokten Bortheile fur bie Berbreitung bes Chriftenthums periprach. Bie von felbft legen barum icon biefe fprachwiffenfchaftlichen Erfolge bie Frage nabe: Bas verbantt bie Biffenicaft ben tatholifden Diffionaren? Bie weit baben ihre Arbeiten bie großartigen Refultate angebahnt ober geforbert, auf welche heute ber Sprachforicher mit berech: tigtem Stolze binmeift? Und biefe Frage laft fich um fo weniger gurudbrangen, als bie Biffenichaft manche ihrer glangenben Ergebniffe gerabe auf jenen Sprachgebieten gewonnen, zu benen bie alten fatholifchen Diffionare in unmittelbare Beziehung getreten finb.

Wenn wir biefe Frage aufwerfen, so liegt es uns natürlich fern, in ber Angahl von Grammatiten, Wörterbuchern, Uebersehungen, in ber Anerkennung von Afabemien und gesehrten Gesellschaften ben Maßtab gu

<sup>1</sup> M. Muller, Effans. Bb. I. Leipzig 1869. G. 264 ff.

"Soon ber Einfold in Lubenigh, von Aurner vermehrtes und von Mit. Truchner verbsseitlichtes Ind The Literature of American aboriginal Languages (London 1858) könnte barüber belehren, wie hauptjächlich bant ber Sorgsatt glaubenseifriger Sendboten eine schwer überlehbare Wenge von Quellen sließt für ben, welcher umfasseit Sendien vorhat im Selstie ber jenieits bes Allantischen Werers in aphilos buntsarbiger Mannigsattigkeit einschmischen Menschenerbe." 3

<sup>1</sup> Liter. Centralblatt 1879. Dr. 35.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> M. Müller, Lectures on the science of language. New edit. London, Longmans, 1882. Vol. I. p. 143.

Böttinger gelehrte Angeigen 1877. Rr. 42.

Die Arbeiten ber dinefifden Miffionare haben gablreiche Bemunberer gefunden. Un biefer Stelle wollen wir und auf bas Reugnift eines Gelehrten beschranten, in bem wir mit Recht ben Begrunber ber neuern dinefifden Philologie verebren. Bei Eröffnung bes Curfus fur dinefifde Sprache und Literatur am Collège Royal feierte Abel-Remufat in begeifterten Borten bie Leiftungen ber frangofifden Diffionare. Bezugnehmend auf bie Regierung Lubwigs XIV. außerte fich ber berühmte Forider: "Um jene Beit batte ein gludlicher Bufall in ber dinelischen Miffion eine bebeutenbe Angabl pon Mannern pereinigt, bie fich nicht meniger burd ibre Wiffenicaft als burd ibre Frommigfeit auszeichneten. . . Die Patres Bouvet, Gerbillon, Lecomte, Couplet, Gaubil, Bisbelou, Bromare, Barrenin und viele andere verlieben ber Milion einen miffenicaftliden Glang, ben fie bis ju jener Beit noch nicht gefannt hatte. Ihre Berte lentten bie Aufmertfamteit best Bublitums und ber Gelehrtenwelt auf jenes China, von bem fie fo viele Bunber ergablten. . Rurg, Miffionare . . . find es, benen bie dinefifde Literatur in Guropa ibre erften Erfolge verbantt." 1 Das Licht, welches ihre Berichte und Berte über Literatur, Philosophie, Gefdichte Chinas verbreiteten, bie Arbeiten, melde fie unternahmen, um bie bem Stubium bes Chinefifden entgegenftebenben hinberniffe ju beseitigen, veranlagten Lubmig XIV., bie Ginologie zu begunftigen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Discours prononcé à l'ouverture du cours de langue et de littérature chinoises. Mélanges Asiat. Paris 1826. T. II. p. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vol. I. p. 183.

Solde Bengniffe laffen es mobl angezeigt ericeinen, jener Seite ber Miffionathatiafeit einmal eine eingebenbere Betrachtung ju ichenten. Umgeben ia biefelben bie Birffamfeit unferer Glaubensboten mit einem gang neuen Glang, ber auf jene Rirche gurudfallt, welche bie Diffionare berangebilbet und ausgefandt. Unwillfurlich wird bie Erinnerung an eine frubere Beit machgerufen, als "ploplich wie ein belles Geftirn in finfterer Racht bas Chriftenthum am öftlichen Simmel aufging, gen Weften unb mehr ober minber allermarts bin feine Strablen merfent und neues Licht entgunbenb" 1. "Bevor bas Wort ,Barbar' aus bem Borterbuch bes Menidengeschlechtes getilat und burd Bruber' erfett ift, bevor bas Recht aller Rationen ale Glieber eines Beidlechtes, einer Samilie anerfannt wirb, ichauen mir uns vergebens nach ben Unfangen ber Sprachmiffenichaft um. Diefer Banbel murbe erft burch bas Chriftenthum berbeigeführt. . . Das Chriftenthum marf bie Schranken amifchen Juben und Beiben, gwifden Griechen und Barbaren, gwifden ben Schwarzen und Beigen nieber. . . Dine Chriftenthum batte eine Biffenicaft ber Sprache nicht entfteben tonnen." 2 "Die Pioniere unferer Wiffenichaft find gerabe jene Apoftel, an bie einft ber Befehl erging: "Gebet bin in alle Welt unb lebret alle Bolfer." 3 Ber erinnerte fich bier nicht an bie großen Danner bes driftlichigermanifden Alterthums, an bie Bilbner und erften Zeugen unferer beimatliden Sprache, an Ulfilas, an einen Dichter bes Selianb. einen Otfrib, bie Rotter, unter beren forgfamer Bflege fich bas Germanifche gur Sprache eines driftlichen Geichlechtes entfaltete? Run, mas bie Mrbeiten biefer Danner fur bie Erforichung beuticher Rebe und beutichen Sprachlebens geworben, bas haben bie Diffionare bes 17, unb 18, Sabrhunberts fur weite und feltene Sprachgebiete geleiftet. In wie vielen Rallen bat es nicht ber Linguift bem raftlofen Gifer eines unbefannten Glaubensboten ju banten, bag ibm bas Specimen einer gang eigenthumlichen Sprachentwidlung erhalten murbe! Gin Schaufpiel gang eigener Urt gewährt es, wie biefe Manner mit ber Glut einer beiligen Begeifterung fich an bie Bemaltigung ber ichmierigften Thiome beranmagten. Sprachen, beren Laute noch nie ber Schrift anvertraut worben, Dialefte, wilb und verwachsen, einem Urwalb vergleichbar, in bem noch nie bie Urt bes megebahnenben Bioniers erflungen, entfalteten binnen menigen Sahren eine reiche Literatur nicht bloß in Sanbidriften, fonbern auch im

<sup>1</sup> Polts neue Ausgabe von: B. v. humbolbt, Ueber bie Berfchiebenheit bes menichlichen Sprachbaues. Bb. I. G. 131.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M. Müller, Lectures etc. Vol. I. p. 140 ff. <sup>3</sup> L. c.

Drud. In Mexito feben wir burd Bifchof Bumarraga bie Buchbruderfunft icon por 1545 eingeführt. In Gubamerita wird Lima burch ben eifrigen Bifchof Turibio bie erfte Stabt, melde bie Bortbeile einer Druderpreffe genieft, und - bezeichnend genug - bie erfte Officin wird 1584 in einem Saufe von Miffionaren errichtet. Ginige Sabre fpater bringen Miffionare eine Druderei nach ber hochgelegenen Laguna de Titicaca und erzeugen Drude, bie fich nach bem Zeugnif von Gelehrten an Reinbeit und Glegang mit Druden bes 19. Jahrhunderts meffen tonnen. Im Rabre 1703 befitt Baraquan feine Druderei, etwas fpater bie Miffion von Tutuman. Portugieftiche Miffionare fuhren unter großen Schwierigfeiten bie Buchbruckerfunft in Inbien ein um bas Nahr 1550. Im Jahre 1590 erhalt Japan feine eigene Druderei, faft um biefelbe Reit bie philippinifchen Infeln. Immer weiter und weiter bringen bie Glaubensboten vor. In ber bunten Mannigfaltigfeit, bem Reichthum ber Sprachen, welche fie jum Gegenftanb eines mubfamen Stubiums machen, entrollt fich ein großartiges Bilb bes Ratholicismus ihrer Rirche, Babrend im Abendlande Rationen von ber Mutterfirche abfallen und fich gu Sonberbeffenntniffen formiren, breitet bie alte Rirche mit einer nie bagemefenen Dacht fich in ben neuentbedten Gebieten aus, und in bisher gang unbefannten Sprachen ertont binnen menigen Jahrgehnten bas Lob bes Erlofers. Und fo erneut fich taufend Jahre, nachbem bie erften germanifden Bolter fich bem Chriftenthum untermarfen, auf ben Infeln bes Oftens und an ben Geftaben bes Weftens bas herrliche Bilb, bas uns an ber Schwelle ber driftlid-germanifden Cultur entgegentritt. Es ift bie Frucht besfelben Geiftes, ber bas Bunber bes Pfingftfeftes wirkte; bie apostolifde Begeifterung ift an bemfelben Borne, in berfelben Rirde gefcopft, welche heute wie ehebem ihre Boten ausfenbet: "Gebet bin in alle Belt und fehret alle Bolfer."

In ben folgenden Darlegungen, die nichts mehr als "ein Beiltrag gungen bei nicht mehr all "ein Beiltrag in fagenatteriftit der älteren tatholischen Missionsthätigteit" fein woch gengtiftighen wir die gauptifachigfeit were bezingen Missionstander ins Euge, deren Sprachen guerft durch Missionate erlernt und gur Kenntnig gedracht wurden. Auch ist ed burchauß nicht unter Abschaft, der Namen und alle Buchertitet aufgugäben, wechge von jener Arbeit der Missionate Kunde geden; wir delgränken und auf die vorzäglicheren.

#### I. Indien.

1. Die ind ifgen Volksprachen. Unter den indischen Volksprachen finde sorenehmlich das Tamit, das Kanarelische nurdem des Konkani, welche von dem katschlichen Wissischen zeiftegt wurden. Wesnetze in ber ersten Zeit sprechen die Ekaubensboten soft mur von der machdartischen propach, und es sis nicht immer leicht zu entschet, den Dalett des süblichen Zeichen Dalett des füblichen Zeichen Dalett des füblichen Zeichen Dalett des füblichen Zeichen Dalett der Wiese allein Aufschlichen Zeichen des des des des der der Aufschlich geden könnten, entwoder vernichtet der nur außest! schwerzugunglich sind.

Es ift tein geringerer ale ber große Apoliel Inbiens, ber es mobil verbient, an erfter Stelle auf bem inbifchen Sprachgebiet genannt an werben. Richt zwar als verbantten wir ihm bobe linquiftifche Leiftungen, Grammatiten ober Ueberfetjungen. Xaverius' Berbienfte find meit hoherer Urt. Immerbin barf er unter jenen Guropaern nicht vergeffen merben, bie es zuerft versuchten, in ben einheimischen Sprachen Inbiens Schriften abzufaffen. Bar auch ber Beilige fpaterbin in bervorragenber Beife mit ber Sprachengabe ausgeruftet, jo erfahren mir boch aus einem feiner erften Briefe, welche Dube er anfanglich aufmanbte, um fich eine nothburftige Renntnig bes Dialettes ber Fifchertufte anzueignen. "Da meber bie Eingeborenen meine Sprache verftanben, noch ich bie ihrige, weil ich fpanifc und fie malabarifch fprachen, fo mablte ich aus ibrer Mitte einige begabte Danner, melde beiber Sprachen einigermaßen machtig maren. Dann traten mir mehrere Tage aufammen und überfetten gemeinichaftlich mit großer Dube ben Ratechismus in bie malabarifche Sprache." 1 Gerabe biefe Arbeiten unferes Beiligen fur Inbien und fpater fur Japan veranlagten Bott gu ber Bemerfung: "Bas ich aus voller Geele loben muß, ift, bag bie Refuiten in partibus infidelium allfogleich auf Mb-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ugf. da Cunha, Atti del IV. Congresso Internazionale degli Orientalistà tenuto in Firenze. Vol. II. p. 183.

fasiung von hristlichen Lehrbüchern und von Schriften zum Behuse ber Erternung der bortigen Sprachen Bedacht zu nehmen pflegten, ein Umstand, ber auch noch heutigen Tages ber Linguistl oft außerorbentlich zu Rugen kommt. So auch Franz Avoer."

Roch aus einem anbern Grunbe verbient ber Apoftel an ber Spite jener Manner genannt gu merben, bie fich um bas Stubium ber inbifchen Sprachen verbient gemacht haben. Seinem Ginfluffe muffen wir es guichreiben, bag fich gleich in ben erften Jahrzehnten ber inbifchen Jesuitenmiffion eine fo rege Thatigfeit gur Erforfdung ber inbifden Sprachen entfaltete. Gine richtige Erkenntnig batte unfern Beiligen gleich ju Unfang auf bie eigenthumlichen Schwierigfeiten bingewiefen, welche ber Berbreitung bes Chriftenthums in Inbien entgegenftanben. In feinen Briefen betont er es immer wieber, tuchtige und miffenichaftlich burchgebilbete Manner ale Miffionare nach Inbien gu ichiden. Benfen bemertt, "bag bie bebeutenberen unter ben Diffionaren, welche nach Inbien gingen, um bem Chriftenthum auch bier Gingang ju verschaffen, febr balb erkannten, baß fie bier eine Religion und eine Gultur (?) gu befampfen batten, welche auf einer reich entwickelten, ju einem großen Theil noch eriftirenben. eifrig ftubirten und febr einflugreichen, großtentheils in einer beiligen Sprache abgefaßten Literatur beruhe, und baß fie ihre Aufgabe nicht gu erfullen im Stanbe feien, ohne fich eine Renntnig berfelben und por allem ber Sprache, in welcher fie vorlag, anqueignen; allein biefes Biel qu erreichen, mar mit aukerorbentlichen Schwierigfeiten verbunben. Es ift befanntlich nur bie Rafte ber Brahmanen, welche als Trager, Pfleger und Erhalter ber aftinbifden Literatur mirtt; nur unter ihnen und auch bier nicht in großem Umfang ift bie Renntnig berfelben verbreitet; im Dethan, wo bie europaifchen Diffionare in ben beiben erften Sahrbunberten vorzugsmeife, ja faft allein thatig maren, noch bei weitem meniger als in Sinboftan und Bengalen." 2 Bie aber biefe Schwierigfeiten von ben Miffionaren in rubmenswerther Beife übermunben murben, barüber bat uns ein anberer Inbologe, Dr. Burnell, intereffante Aufichluffe gegeben. "Ich habe viel Material gefammelt," fchreibt biefer Gelehrte, "um ju zeigen, bag bie Refuiten genaue Renntnig vom Beba icon lange por Enbe bes 16. Jahrhunberts muffen gehabt haben, fo 3. B. ermabnt Couto (Dec. V. 6, 3; gebrudt 1602 in Guropa, mehrere Jahre

<sup>1</sup> Beitschrift ber beutschen morgenlandischen Gesellschaft. XII. S. 444.
2 Benfey, Geschichte ber Sprachwissenschaft und orientalischen Philosogie in Deutschaft. Deutschaft.

Auf einer gang umfaffenben Grundlage follte fich bas Diffionsleben entfalten, nach einem Blane, ber bie pornehmiten Errungenichaften bes menichlichen Geiftes zu bem bobern Dienft ber Berbreitung bes Cvangeliums berangog. Gleich von Anfang an war man barauf bebacht, geeignete Lehrbucher gu verfaffen, Grammatifen, Borterbucher, Ueberfebungen burch ben Drud ju vervielfaltigen. Den portugiefifchen Jefuitenmilfionaren perbantt Inbien bie Ginfubrung ber Buchbruderfunft 3. Gie erfolgte um bie Mitte bes 16. Jahrhunberts. Das erfte Bert, welches bie Breffe bes berühmten College pom bl. Baulus verließ, ift nach ba Eunha ber Catechismo da doctrina christiana , ber bem hl. Frang Naver augefdrieben wirb. "Diefem Berte folgten balb gablreiche religibje Abhanblungen, Ratecismen, Ueberfetjungen ber Bibel, Grammatifen, Borterbucher u. f. m. . . . Dbicon menige Eremplare biefer Berte und erhalten finb. fo liegen boch genugenbe Beweife por, bag eine weit großere Ungabl von Schriften und manche von bebeutenbem Umfange im Drud erfchienen." 5 Gine zweite Breffe murbe einige Beit nachher im Colleg gu Rachol, bem fpatern Rangtiuscolleg, errichtet, eine britte im Colleg von Umbalacatta in ber Rabe von Cochin 6. "Im Gebiete von Cocin", fcreibt Truebners Record, "ift ein Blat, ber in ber Gefcichte

Indian Antiquary. Bombay 1879. p. 99 ff.
 L. c.
 Truebner's American and Oriental Record. 1872. p. 258.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Atti del IV. Congr. degli Orient. Vol. II. p. 186. <sup>5</sup> L. c.

<sup>6</sup> Truebner's Record l. c.

fürm bürsen wir ja allerbings nicht an alle von Missionateen verschieden Wecke ben Maßstad unseres heusigen Wissens auf biesen Spraggebiete antlegen. Seute liegen uns ausgegeichnet Germamatisen, Wöhrterbicher, treffliche Textausgaben vor. Der Unterricht hervoorragender Specialsoriser liebt jenen offen, die sich fahr vorsertein. Alle die taglotischen Missionate vos erteiten. Alle die tastolische dertatet, war von allen jenen Hillismitteln noch nichts vorhanden. Alles mußte erst geschaften werben und vielfach unter sehr erschwerenben Umfahrben. Gin anschnichte Bus der bei der Gegeren werben werden werden wie vielen Schwierigsteinen, mit neckhoch die Wissionates zu fampfen hatten, erhalten wir aus den Wissionabenichten jener Lage?

Unter den ersten Gestährten des Apostels von Judien begagnen mir leich niem Mississen, der mit Erfolg auf dem Gebiete der inbischen Bottsprachen ihäsig war, nämlich Henrich Sentriquez. Derfelde fam im Jahre 1846 nach Indien und erhielt vom Kaverlind die Mississen ihre leicher Mississen in der mit geoßem Gestoge arbeitete. Er flared im Jahre 1600 gu Punicale im Miter vom 80 Jahren, von denen er über fänligig in der indississen Mississen Mississen der fanlig in der indississen Mississen der fanlig in der indississen Mississen der fanlig in der middien Mississen der fanlig in er einde finnen Keinern Katechismus, ein Leben des Deislandes, der Mittergoties, anderer Seiligen. Er mird unt finnen Keinern Keinern Katechismus, ein Leben des Petilandes, der Mittergoties, anderer Seiligen. Er mird unt fil Unterfleter einer Angald vom Erdaumgsbichern gerannt. Die Originalkandsspisseriten find fan Derfer nach 300m in die voticanische Spisiologie gefommen. Penraguez Katechismus soll die erfe gebe aber, die Spisiologie fein, medig in Kamilitetern gebrucht nurde; die Gere aber,

<sup>1</sup> Truebner's Record l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Selectae Indiarum Epistolae nunc primum editae. Florentiae 1887.

bie erften Tamiltopen geschnitten zu baben, fallt bem fpanifchen Laienbruber Gonfalves gu. Denn, wenngleich bie erften Werte nach einem lateinischen Transcriptionssuffem ausgearbeitet murben, einem Suftem, "bas trot feiner Mangel weit genauer ift als bie ichier aubllofen Gufteme. bie in neuerer Beit von verschiebenen englifden Orientaliften gur Unnahme empfohlen murben" i, fo maren bie portugiefifden Diffionare bod feinesmens mit einer fo unvolltommenen Arbeit gufrieben. Fruh begannen fie Enpen gu ichneiben, unter benen und bie Camilcharaftere als bie frubeften befannt finb. Es folgten fich nun balb eine Reibe grammatis talifder und lexitalifder Silfsmittel, und als bas erfte Jahrhundert ber inbifden Miffionsthatigfeit jum Abichluß gelangte, batte bie Miffion icon eine achtunggebietenbe Literatur von Grammatiten, Borterbuchern, Ueberfetungen verichiebener religiofer Bucher bervorgebracht. 3m Jahre 1578 ober 1580 ericien eine Ueberfetung bes Wertes Flos Sanctorum 2, für beren Drud P. Faria bie Lettern geschnitten hatte. Faria bat als Technifer und Runftler fich einen angesehenen Ramen in ber inbo-portugiefifden Baufunftgeichichte erworben; ba Cuuha nennt ibn "ben bervorragenben Runftler, welcher ben Blan zu ben gigantifchen Bogen ber alten St. Paulstirche von Goa entwarf, bie ihr fpater ben Ramen S. Paulo dos Arcos gegeben haben"3. Bebeutenbes fur bas Tamil bat Broenca (geft. 1666) burch fein großes Tamilworterbuch geleiftet, bas fich nach Machabo burch Teinheit und Correctheit in Wiebergabe ber Laute ausgeichnete. Im Jahre 1679 ericbien in Bonbichern bas größere Camilmorterbuch unter ber Leitung ber Diffionare Cattaneo, Bereira, be Mana, in welchem ber banbidriftliche nachlag ber Batres be Robili. Bruno. Martin verarbeitet ift. Anbere Sanbidriften bewahrt nach ba Cunba bie vaticanifche Bibliothet auf. Gine großere Tamilgrammatit fchrieb Caspar b'Aguilar, von ber ein Abrig in ber Bibliotheca Uffenbachiana Hallae 1720 ermagnt wirb. Grammatit und Borterbuch haben auch bie Diffionare Farag und b'Acofta verfaßt.

Wenn wir von Tamilfprache und Eiteratur reben, werben wir gleich an eine ber hervorragenblien Gestalten ber indischen Wissische erinnert, an Joseph Constantin Beschi. Benfep \* erblieft in biesem Mis-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Atti del IV. Congr. degli Orient. Vol. II. p. 188 sg.

<sup>2</sup> Bgl. inbeffen Atti vol. II. 1. c. unb Ind. Antiquary, II. p. 180. 181.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Gerson da Cunha, The Konkani Language and Literature. Bombay 1881. p. 32.

<sup>\*</sup> Erich und Gruber, Art. Indien. S. 290.

fionar "einen Mann von ben allerungewöhnlichsten Geiftesanlagen, ber bie große Runft befaß, fich gang ju binduifiren." Calbwell, jest proteftantifder Bifdof von Mabras, fteht nicht an, Beschi ben Chrenplat unter ben mobernen Tamilidriftftellern anzuweifen 1. "Beschi's Gdriften", fagt ein anberer Gelehrter, "werben auch von ben Banbits als literarifche Leiftungen erften Ranges angefeben." 2 "Beschi", fo fcreibt Babington, "icheint eine pollfommenere Renntnift ber Tamilliteratur gehabt zu baben als irgend ein Frember, ber fich bem Stubium biefer Sprache gewibmet, ja vielleicht als irgend ein Gingeborener ber neuern Beit. Geine umfangreichen Berte in Brofa und Boefie, alle in Tamil gefdrieben, feine Ueberfetjungen aus bem Camil fteben in hohem Unfeben, und es ift eine gang einzig baftebenbe Thatfache, baf eine ber beften unter ben claffifchen Tamilgrammatiten bas Erzeugniß feiner geber ift. Seine Grammatit bes niebern Tamil ift icon in allgemeinem Gebrauch und bilbet eine unfcatbare Ginleitung in bas Stubium biefes Dialettes; bas vorliegenbe Werk enthalt alles, mas ber Tamilftubent miffen muß jum Berftanbniß bes hohern Tamil." 3

Caldwell, Comparative Grammar of the Dravid. languages. II. edit. p. 149 ff.
 Hunter, Imperial Gazetteer of India. IX. p. 126.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Beschi, A Grammar of the high dialect of the Tamil, transl. by Babington. Madras 1822. Translator's preface I.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Beschl, A Grammar of the common dialect, translated by Mahon. Madras 1848. Introduction.

geeignet, bie fich icon in feinem erften Wert mieberfpiegelt. Gein Gifer in ber tiefern Erforichung bes Tamil aber bat nie gerubt. Gein ganges Leben mar, wie uns Bifchof Calbmell bezeugt, bem Stubinm gewibmet, und wenn ibm bie Ehre gu theil geworben ift, ben claffifden Gdriftftellern beigegablt zu merben, fo haben Talent und nnermublicher Fleiß ibn zu iener Ehrenstelle erhoben. Schon bie ersten Bublicationen erreaten bas größte Auffeben unter ben Brahmanen Gubinbiens. Die berühmtefte Leiftung ift ohne Ameifel bas Tembavani, eine religible Dichtung zu Ghren bes bl. Jofeph, "in welcher ber große Staliener es verfuchte, bas tamnlifde Ramayanam gu erfeten". Das Gebicht ift eingetheilt in 36 Gefange und gablt 3615 Strophen. Die berühmteften inbifden Gelehrten, fo wirb uns berichtet, maren entgudt über bie Schonbeit ber Form und bie Erhabenheit ber Gebanten, welche ber Dichter in bem gangen Banber einer poefiereichen Sprache entfaltete. "Das Tembavani", fo urtheilt ber mehrfach ermabnte anglitanifche Bifchof Calbwell, "befitt große bichterifche Borguge und zeigt eine gang ftaunenswerthe Beberrichung ber Sprache." "Geine Dichtungen im bobern Tamil, por allem fein Tembapani. find fo ausgezeichnet, fo reich gefcmnicht, fo harmonisch geftaltet, bag ich feinen Angenblick baran zweifle, bag auch ber eingeborene Gelehrte unb Foricher ibn ben bervorragenbften Dichtern feiner Beimatfprache zugefellen wirb. Je mehr ich biefe Thatfache ins Ange faffe, um fo munberbarer ericheint es mir, wie ein Frember eine fo bervorragenbe Stellung fich ermerben tonnte." 1 Much in einer feiner jungften Schriften alaubte biefer Gelehrte feiner Sochachtung vor Beschi's Arbeiten von neuem Musbrud geben zu muffen; ja er bebauert, bag biefer außerorbentliche Dann noch feine feiner murbige Bipgraphie gefunden babe. Broteftanten batten an ihm vielleicht ein großeres Intereffe genommen als feine eigenen Glaubensgenoffen 2. In ber Folge gab Beschi mehrere Erflarungen feiner claffifden Dichtung, ebenfalls in Berje gefleibet, berans.

Eine bebeutende Angahl größerer und Kleimerer Dichtungen schlos sich an biefes Wert an. Beschi entfaltete eine ganz erflaumliche schrifte fellerische Thätigkeit. Es wurde und zu weit sühren, wollten wir die Erzugniffe feines dichterischen Schaffens hier im einzelmen vorführen. Man berichtet, der Wissionar habe nicht selten fun Amanuenies um sich be-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Caldwell, Comparative Grammar of the Dravidian languages. II. edit.; ngf. Ginfeitung S. 149. 150.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A political and general history of the District of Tinnevelli, by Caldwell. Madras 1881. p. 238.
141

fcaftigt, von benen vier bas Dictirte nieberfdrieben, und gmar jeber auf ein Balmblatt immer bloß je einen Bers ber viertheiligen Strophe; ber funfte mar beauftragt, bie einzelnen Dictate zu fammeln und zu orbnen : fo leicht und überfprubelnd foll bas bichterifde Schaffen Beschi's gemefen fein, baß bie Feber eines einzigen nicht genugt hatte, um bem Strome gu folgen 1.

Ein gang befonberes Berbienft hatte fich Beschi, wie ichon angebeutet, um die Bearbeitung ber Tamilgrammatit erworben. "Die Grammatit betreffend," ichreibt Benfen, "ift bas Sauptwert bas bes Reiniten Beschi." ? Es fallt biefer Theil ber ichriftftellerifchen Thatigfeit befonbers gwifchen bie Jahre 1729 und 1739. Ueber bie Grammatit best niebern Tamil bemerft Pope: "Obgleich biefelbe burch fpatere Bublicationen großtentheils erfett worben ift, fo follte fie boch von jebem Tamilftubenten einmal forgfaltig burchgelefen werben." Die Grammatit bes hobern Tamil nennt er ein mahres Meifterwert's. Mabon, ber bie Grammatit bes niebern Tamil überfette und berausgab, ichreibt: "Beschi's Tamilgrammatit hat fich als unichatbares Silfsmittel fur bie Diffionare, ja fur alle jene erwiesen, welche fich auf bas Stubium biefer Sprache verlegt haben." 4 Auch ber Lexitographie manbte Beschi eine eingebenbe Behandlung gu, und es verbanten ibm bie Diffionare ein tamil-portnaiefifch-lateinifches Borterbuch. Ueberhaupt mar Beschi unermublich beforgt, ben Diffionaren bas Stubium bes Tamil zu erleichtern. Richt zufrieben, biefelben mit einer oberflachlichen Renntnig ber Sprache vertraut ju feben, fucte er biefelben in bie Reinbeit und Clafficitat bes Tamil einzuführen. Belder Geift Beschi bei allen feinen Arbeiten leitete, zeigt febr icon bie Wibmung, mit welcher er feine erfte Camilgrammatit bei feinen Orbensgenoffen einführte. Rach einer langern Befprechung bes Charafters ber Sprace ichreibt er: "Doch, hochwurbige Bater, ich will eure Gebulb nicht langer in Anspruch nehmen. Scham befällt mich, wenn ich auf Gud binblide, Danner, benen bie erhabene Botichaft bes Evangeliums anvertraut ift, und bie jest um Chrifti willen zu ber Ginfalt und Gelebrigfeit ber Rinber gurudigefehrt find. Gewohnt, an ehrenvoller Stelle bie erhabenften Bahrheiten gu verfunben, habt Ihr mit bewundernswerthem Gifer begonnen, frembe Laute nach Rinberart fprechen gu lernen und von anberen Belehrung gu empfangen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bertrand, La Mission du Maduré. T. IV. p. 342-375; Annales de philosophie chrettenne. Juillet 1841. n. 19. 2 Erich und Gruber, Art. Indien. G. 290. A Handbook of the ordinary dialect of the Tamil language, by the

R. Pope, IV. edit. 1883. 4 A Grammar of the common dialect of the Tamil. Madras 1842. Introduct.

<sup>142</sup> 

Guern oppstalischen Balnischen möchte ich mit biefer Keinen Arbeit entgagentommen. Wenn biefelbe Euge einige Sisse leiste in bittet ben gemeinfamen Herre ber Erute, das ich Guernen Belindest solgen möge und nicht mit beschämender Trägheit seinen Weinberg veruncher." Sichertlich jat-Beschi ben Weinberg bed herrn nicht in Trägheit und Lössigsteit vorunehrt. Der Ruhm und die Hennbezugungen, welche seinem Talente und Fielge zu theil wurden, hoben die Wissen zu hohem Anshen eine eine einsteinischen Fürften. "Ehnnba Saib", berichtet Wahon", war jo entsänft über die Keistungen bed Wissonsch, daß er ihm die reichen Ein-Kinste von vier Beisten zuwande und ben fossenen Packanfin eines einer Vorsahren sich einer einnahm, verzach er die Weischen ihre ihrende Standes nicht, und der protestantisse Wissinnär muß ihm nachrühmen, baß er allen Reichthum der Einklanise Vissen, diesen, der Erziehung der Jugend, der Einderung menschischer Etends zusseln ließen ließ.

Diese turen Andeutungen mögen hier genügen, um das Berdienfl und die Leiftungen eines Mannes zu tennzeichnen, der von seinem Särsten mit der Währbe eines Ministers beehet wurde, der den Mittelpunft eines erlauchten Kreifes indischer Gelehrten blibete, dessen Bedenskelchreibung auch Tamistifickten für Seher gewiddent haben.

Unter ben Milliondren, welche dod Studium bes Konfani giebrbet jaben, muß an erster Stelfte Stephens genannt merben. Thomas Stephens (geb. 1549) wurde 1578 Zestül umd tem schon in solgenden Zahre nach Jaboten. Seine in Konfani geschrechten doctrina ohristiana wurde 1622 gebrucht. Schon im Zahre 1616 mar bas Leben bed Heinenber, ein Aussug aus bem Ruene Zestament mit erstärenden Noten ister die Menschwerbung, das Ledden, die Auferschung Zein Erstiller 3, vollendet worden. Seine Konfanigrammatit, die P. Nieberto nach des Millionsfes Tode beraussgab, joll sich durch eine gute Teunscription ausseichnen. "Das Schyften er sich in seiner Konfanigrammatif und in dem Purdana bedient, "bessen er sich in seiner Konfanigrammatif und in dem Purdana bedient, sie in der That unierer Demunderung würdig. Es flütz sich die portugicifige Aussprache des Altspäckes, ist aber genau und vollständig und wurde bis in unsere Zega von der zahlerichen vömischschlichten der Konfanische Schreitung an der Mestfüßt Schwiege derunds." die neue

<sup>1</sup> L. c.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> da Cunha, Atti. Vol. II. l. c.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Truebner's Record. 1872, p. 258.

Musgabe ericbien 1857 gu Ren-Bog. Die porgnglichfte Leiftung bes Millionars icheint bas Burana qu fein, ein Bert, meldes bie Glaubeusgeheimniffe in bichterifder Form behandelt und ob ber Schonheit ber Sprache allfeitige Bewunderung gefunden haben foll. Schon megen bes augern Umfangs - nach ba Cunha befteht es aus 11018 Strophen (Berfen?) - verbient es unter ben Rontanipublicationen eine bervorragenbe Stelle. Roch beute ift bas Wert in Gebrauch bei ben einheimi= iden Chriften und mirb an beiliger Statte ihnen porgelefen. D'Abreu. ein fleißiger indo-portugiefifcher Forfcher, fchreibt an ba Cunha, bas Burang merbe ben Gingeborenen mahrenb ber Reierlichkeiten ber Raftenzeit und ber Charmode porgetragen, und es ftebe in foldem Unfeben. bag mit Beginn ber Lefung ftets eine lautlofe Stille eintrete 1. Rach Buriajn Ananda Rau ahmte Padre Estevao - in biefer Form begegnet und gewöhnlich Stephens' Rame - bie Brafritbichtungen von Onnanefhwari Mutunba Rag, bas Ramagana von Muttefhwara und anbere in hobem Unfeben ftebenbe poetifche Werte nach 2. Das Burang batte brei Muflagen in ben Jahren 1616, 1649, 1654.

Diego Richeiro, bem wir die Herungagebe von Stephens' Grammatifverbanten, war ein ausgezeichneter Kenner bes Konkani und Kanaresischen. Sein Jauptwerf ist ein großes konkanisportugiestsche Webrtebus, Ausgerbem hat er die Heiligenieben von Richabeneira ins Kanaresische hetertagen. Pazistrif hat die Kertechaft von S. Justüd dennut, um eine Grammatif und ein Wörterbuch der kanaresischen Sprache auszusarbeiten. Den Eloss für der Wöhrend seiner Missionskäsigkeit im Kanarierbeiten. Den Eloss für der Verbannung alleistig nach Ervopa gerettel.

<sup>1</sup> Brief vom 2. April 1873, bei da Cunha, Atti. II. p. 196 sg.

Guimardes 1639 herausgegeben, dos in neuere Zeit zwei Kulfague erlebte, 1845 und 1876. Ein anderes Burdna ans dem 17. Jahrhundert kemahrt die Nationalibilistiest von Goa auf. Eine Rethe akeriliger Werte ist von dem Zeiniten Saldvanfa um das Jahr 1855 herausgegeben worben. Im Jahre 1860 veröffentlichte P. Jand de Pedrosa feine Soliloquios Divinos im Kontant. Eine Angah biefer ätleften portugeflichen Drucke aus Jahden wor 1867 auf der Parifer Westlausstiellung in ber vortugeflichen Section zur Anfahrt ausgelielt. Ein sehr fleisiger Kontanischriftletter war der Zeinit Almeide. Unter seinen Publicationen verdient besondere sein großes Perdigtwert namhöst gemacht zu werden, das Westbindung mit einer doctrian christiana und einer Sammlung resigiöre Träßlungen 1658 zu Goa gedruckt wurde. Ausgerdem ist Almeide und Verarbeiter des von Pereira verfasten Kontanimörterbuches. Auch der oben ermäßuste Saldvands auf ein Wösterbung biefer Sprache sinterlassen.

2. Sanstrit. Schon an einer frubern Stelle hatten wir Gelegenheit, barauf hinzuweisen, bag ben tatholifchen Missionaren bie beilige Sprache Inbiens und feine Literatur nicht unbefannt maren, bag es aber nur wenigen gelingen tonnte, fich eine einigermaßen befriedigenbe Renntnig bes Sanstrit ju ermerben. Bu biefen menigen Glaubensboten gebort an erfter Stelle Robert be Robili. "Schon um 1620", fo fcbreibt Benfen, "hatte fich ein Miffionar, Robertus be Robilibus, eine fehr umfaffenbe Renntnig bes Sanstrit erworben." 1 Dag Muller will bem berühmten Diffionar bie Chre guertennen, ber erfte Europaer gemejen gu fein, melder bas Sanstrit beberrichte, bie ichmerften Texte las und mit Gewandtheit in ber Sprache fdrieb. "Ich tann nur von ihm als bem erften europaifchen Sansfritgelehrten reben. Gin Mann, ber bie Gage bes Das navabharma, Apaftamba, ber Buranas und anberer Berte citiren tonnte. bie bis in bie neuefte Beit nur in Manuscripten guganglich maren, muß eine außergewöhnliche Renntniß bes Gansfrit befeffen haben." 2 P. Broeneg, felbit ein tuchtiger Renner bes Tamil und Sansfrit, nennt Robili's Schriften "bewundernswerth ob ber Tiefe ber Gebanten und ber Feinheit bes Stils, ber nach bem Beugnig ber Gingeborenen eine claffifche Bollfommenheit befitt. Bas feine Berbienfte noch bober ftellt, ift feine außerorbentliche Bertrautheit mit bem Sausfrit, welche feinen Schriften

2

<sup>1</sup> Benfen, Geichichte ber Sprachwiffenschaft in Deutschland. Milnigen 1869.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M. Müller, Lectures on the science of language. New edit. London 1882. Vol. I. p. 174.

Dahlmann, Sprachfunbe.

einen Veichfyum und eine Genauigfeit des Anderucke verleift, die das Staumen der gelehten Prahminen wachruft. . Diese Brette bringen Tag stau wunderbare Frücke sowoje unter den Herber hervor, die sich in großen Schaaren betekten, als auch unter den Chillen, melde michtig auf dem Pfade der Tugend geschert werden. Leider sich diese Schriften bis sieht nur Halmschittern anvertraut und aufen Gelähr, vernichtet zu werden, was ein unerteistscher Bertilk für die Wisson wöre. \*\* Allerdings, die technischen Lieftmittel, deren sich die Wisson wöre. \*\* Michael der Verlich der die Verlich der dieses beinte hatten, waren nicht geeignet, eine so glängene schriftließerische Thistigkeit von febern, wie sie sich unter dem mächtigen Einfluß de Robist's zu entwickte beauen.

"Noch ein anderer Zefultenmissionat ves 17. Jahrhunderts", schrift D. Miller, "ermard sich Kenntuisse im Sandrit, Heinrich Noch (gest. 1688). Während eines Aufentalsteft im Agra gelang es ihm, einen Brahminen zu überreben, daß er ihn die Sandritssprache lehre, und nach seines Jahren angestrengten Sundiums war er vollsommen Weister diese schwierigen Sprache geworden. Im Jahre 1686 sinden wir fin in Kom; er ist es, der und die interessand veröffentlich der in konniger ist es, der und die Aufsanflus Kircher in seiner China illustrata verössentlich und die Aufsanflus Kircher in seiner China illustrata verössentlich verössentlich von die Aufsanflus Kircher in seiner China illustrata verössentlich verschlich verössentlich verössentlich verössentlich verössentlich verössentlich verössentlich verössentlich verössentlich verössentlich verschlich verschl

"Großen Ruhm", so feien wir bei Fr. von Schieget, "erwarf fis in biejem Sache ber im Sabre 1609 nach 3thein abgegangene Zeinit Janrieben, ber über 30 Jahre (1732 wird iein Tob gemerket) in ber malabarifigen Wilfien arbeitete, sielht vieles in der altindischen und in ber gemeinen Sanchspirache, in Brofan wir uberfein gefeinsen, Sprachlebren und Wösterbächger barüber verfahr, und bessen und fichen, der abei eine der eine gesche der versche und gemeinem Cutobium des Ganstrit zu ehren und Schwierlich gefein ein geger einem allgemeinem Cutobium des Ganstrit zu ehren und Schwierlich vorbegalten, die Wege einem allgemeinem Cutobium des Ganstrit zu ehren und Schwierlich vorbegalten, der Aben der einem Allgemeinem Sein bie Bege einem allgemeinem Sein bie Wege einem allgemeinem Sein bie Verge einem allgemeinem Sein bie Verge einem allgemeinem Endbeim von der gesche Vergeber der der verberen. Fra Paalino a S. Bartosmon nennt ihn ben feiten Kenner des Ganstrit, mit dem auch zu seiner Zeit noch ten Guropaker sich messen der fich messen den find messen der fich messen der verbeiten Zeiner Zeit noch ten urtgelit

 \* Bgl. Examen historico-criticum librorum Indicorum bibliothecae Congr. de Prop. Fide. p. 51. 55. 77.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. La mission du Maduré. Par le P. Bertrand. Tom. III. p. 116.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M. Müller, Lectures on the science of lang. I. p. 175.

<sup>3</sup> Fr. v. Schiegels fammtliche Werfe, Wien 1846, Bb. VIII. S. 277.

4 Bgl. Examen historico-criticum librorum Indicorum bibliothecae Congr.

Benfen, "fogleich nach ihrer Absassung veröffentlicht worden, so wurden sie sicherlich in bem für sprachliche Forschungen so sehr enthusiasmirten porfacn Jahrhundert ein bedeutendes Ferment gebildet haben."

Sanrlebens porgualicite Arbeit ift bie Cansfritgrammatif. Das Sansfritworterbuch verfaßte er in Berbinbung mit bem Diffionar Bimentel : aukerbem gebubrt ibm ein hervorragenber Untheil an bem Tamils morterbuch, bas unter bem Ramen Bimentels, bes nachmaligen Ergbischofs. ericien. Erft bant ber freigebigen Unterftutung ber frangofifden Ronige fanben bie literarifden Arbeiten ber Diffionare jene Silfsmittel, nach melden P. Broenca fich icon fo lange gefehnt batte. "Die frangofifden Refuiten," fdreibt Muller, "welche Lubwig XIV. nach bem Frieben von Ruswut 1697 nach Indien fandte, unterhielten eine miffenschaftliche Correfponbeng mit ben Mitgliebern ber frangofifchen Afabemie. Giner ber Orbensmanner, P. Calmette, berichtet und in einem Briefe vom 24. 3anuar 1733, bag um biefe Beit ber Jesuitenorben Diffionare befag, welche nicht bloß im Sandfrit wohl bewandert maren, fonbern fich auch befähigt hatten, einzelne Abichnitte bes Beba gu lefen. Gie beschäftigten fich mit ber Bilbung einer orientalifden Bibliothet, welche, wie und Calmette verfichert, ben Miffionaren bebeutenbe Dieufte gur Berbreitung bes Chriftenthums au leiften begann. Gie befagen ihre Philosophie, Theologie, ipeciell bie vier Bebas." 2 Triumphirenb ichreibt P. Calmette nach Guropa. feitbem fie ben Beba in Sanben hatten, befagen fie bie Baffe, um ben Inbern auf ihrem eigenen Boben gu begegnen. Er fei ber feften Unficht, baß es vom größten Ruten fei, bie Originalterte ber inbifchen Religion felbft zu lefen und mit ber größten Sorgfalt burchzuftubiren. Und P. Calmette verfaumte es nicht, bie gunftige Gelegenheit, welche ihm gum erften Dale ben vollständigen Beba in bie Sanbe gegeben, aufe eifrigfte ausgunuten. Er felbft hatte fich eine große Gemanbtheit in ber Behanblung bes Canstrit erworben, und fein berühmtes Bebicht, ber feiner Beit fo viel befprochene Ezour Veda, murbe Unlag ju gablreichen Befehrungen innerhalb ber brahmanifden Rreife. Befanntlich mar eine Abidrift bes Gebichtes nach Baris gefommen, und Boltaire verfundete ber Belt in brei verschiebenen Schriften, biefer Ezour Voda fei eines ber toftbarften Manuscripte bes Drients; gefdrieben fei bas Gebicht ungefahr 400 Jahre por Alexanders bes Großen Bug nach Indien. Ungludlichermeife murbe

<sup>1</sup> Benfen, Gefdichte ber Sprachwiffenicaft. S. 885.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M. Müller, Lectures on the science of lang. I. p. 176.

ble Driginalhanbichrift bes P. Calmette im Ponbichery aufbewahrt. Ein englifcher Refeinber, weicher Belegenselt jand, diefelbe zu unterluchen, zerriß das Lügengemebe, das sein ernschiftle Philosophen um jeme Schrift gewoben, da sie in dem Gebiche eine willfommene Wasse zur erkamplung Se Arfriftentums wähnten gefinden zu pabene. Calmette stelft war nur von der einen Absight bei Absambigung seiner religiösen Dichtung geleite gewein, die wir auch bei seinem Obensgenossen Dichtung geleite gewein, die wir auch bei seinem Obensgenossen von geschlete, der Jahre der Jahre der Belten der Gebrechten, der der Gebrechten, der der Gebrechten der Gebrechten der Gebrechten der der istlichen Etteralur in dem Glanz und Zauber der Zankfrisprache zu gerstören. Es war ein großartiges Unternehmen, welchem in der gesammten Wissionskhäusselt nur die literariefum Arbeiten auf dem Felbe der chinessichen Sprache und Literatur ebenbirtig zur Seite stehen.

P. Calmette fand einen tuchtigen Mitarbeiter an P. bu Bons. "In einem Briefe an P. bu Salbe vom 23. Rovember 1740 gibt P. bu Bons eine febr intereffante und im allgemeinen genaue Befchreibung von ben verschiebenen Zweigen ber Sansfritliteratur, von ben vier Bebas, ben grammatifchen Schriften, ben feche philosophischen Syftemen und von ber Aftronomie ber Inber. In verschiebenen Fragen ift er ben Forschungen von Gir Billiam Jones guvorgetommen." 1 Du Pons hat neben Sangleben eine ber erften Cansfritgrammatiten verfaßt. Das Manufcript, welches um bas Jahr 1744 nach Paris gelangte, icheint bei ben Berren Afabemitern gleich fo manchen Arbeiten ber dinefifden Diffionare wenig Beachtung gefunden ju baben. Dber wie ift es moglich, bag Barthelemp im Rabre 1763 ben P. bu Bons noch bitten tounte, ibm por allen Dingen eine Grammatit ber Sansfritfprache ju ichiden, ba bie tonigliche Bibliothet, wie D. Muller fagt, icon eine folde in lateinifcher Sprache befag? Rur ein Theil fehlte noch, eine Abhandlung über bie Sontar, und biefe Lude wurde burch eine Arbeit bes P. Coeurbour ausgefüllt 2.

3m Gelfon Geurdoup beissen wir jenen fleißigen Sanskritforische; ber nach Breals und M. Müllers Zeugniß zuerst in umfassenber und methobischer Weife bie Berwondbichaft ber inkoauropäischen Sprachen festgefiellt sat. Im Jahre 1767 legte ber Missoner ber Atademie bie Frage vor: "Wohre tommt es, baß bas Sanskrit inne so große Angahl von Wörtern und Vortspernen mit dem Griechssigen und Lateinischen ge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. Müller, Lectures on the science of lang. I. p. 178.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L. c. I. p. 179.

meinfam bat?" Bum Beweife feiner Wahrnehmung gibt er pier Liften von Bortern und Bortformen, in welchen bie Mehnlichkeit flar hervortritt. Er beantwortet alsbann bie Frage genau im Ginne ber vergleis denben Sprachwiffenschaft. Doch bamit begnugte fich ber Miffionar nicht, er verftanb es, feine Auffaffung gegenüber anberen Erflarungsperfuden zu pertheibigen, bie zur Erflarung ber augenicheinlichen Thatfache Sanbelsverbinbungen ober literarifden Bertehr mit ben benachbarten griechischen Rolonien ju Silfe riefen. Rur unter einer Borausfebung, fagt er, laffe fich bie unlaugbare Mebnlichfeit binreichenb ertlaren, namlich unter ber Boraussehung eines gemeinsamen Ursprungs ber Grieden, Romer, Inber. Die Atabemie übergab bie Unterfuchung ber von Coeurbour unterbreiteten Thatfachen bem berühmten Aveftaforicher Anquetil bu Berron, einem Manne, ber felbft lange Jahre in Inbien und Berfien fich aufgehalten und bebeutenbe Sprachkenntniffe erworben batte. Allein, man muß es aufs tieffte bebauern, Anquetil bielt bie fo michtige und fur bie Sprachforidung entideibenbe Frage feiner weitern Beachtung merth und icob bie Beantwortung ber Briefe bingus. Erft einer fpatern Beit mar es porbehalten, Coeurbour' und feiner Mitbruber Berbienfte in pollem Dake anguerkennen. Der Drud ber Briefe erfolgte im Jahre 1808, alfo gu einer Beit, mo Samilton und Schlegel in Baris bas Stubium bes Sansfrit anregten und betrieben. Friedrich von Schlegel bebiente fich um jene Beit neben bem munblichen Unterricht Alexanber Samiltons porgualich eines Manuscriptes ber bamaligen taiferlichen Bibliothet "Dr. 283 bes gebrudten Ratalogs, welches einen ungenannten Miffionarius zum Berfaffer bat" 1. Es enthielt eine furge Grammatit bes Sanstrit, bas Amaratofha bes Amarafinha und bas Ravitalpabruma. Coeurbour ermannt in feinen Briefen noch eine Telugugrammatit bes P. Delalane und eine Bebauberfetung bes P. Dofac 2.

Schon vorher hatten wir im Borübergehen ben Namen eines Cammeitenfillionars, bes Fra Paolino a S. Bartolomeo, errudint. Defanntlig verbandten wir ihm bie erfte in Gruppa gebruchte Cannstriigrammatit. "Im Jahre 1700 veröffentlichte er bieselbe zu Nom. Einige
Jahre später erschient ein vollistanbigeres Lehrbuch bes Cannstrii; ebenschiebe einererer Webgnblungen über bie Mitterfühmer, bie Appthologie

gleichenden Grammatif von Bopp, S. XV, und die Artikel Biots im Journal des Savans, 1880—82.



<sup>3</sup> Fr. v. Schlegels fammtliche Berte. Wiener Ausgabe 1846. Bb. VIII. S. 274.

und Religion ber Inber. In allen biefen Arbeiten bebient er fich ber von P. Sangleben binterlaffenen Gdriften, beffen Sanstritfenntniffe, foweit uns bie Citate bei Fra Baolino ju einem Urtheil berechtigen, febr bebeutenb gemefen fein muffen." 1 Es mag ja richtig fein, bag bie "betrachtliche Angahl von Schriften" Baolino's fich in ber That "weber burch einbringenbe Renntniffe, noch Rritit, noch überhaupt hervorragenbe geiftige Gaben auszeichnen". "Dennoch ift ihm", fo fagen mir ebenfalls mit Benfen, "bas Berbienft augufprechen, ber erfte Europäer au fein. welcher nicht eine, fonbern zwei Grammatiten bes Canstrit veröffentlichte, bie erfte ichon im Jahre 1790 . . ., bie zweite im Jahre 1804, alfo noch ein Jahr vor ber Colebroofe'ichen". Wenn auch "bie hanblicheren Grammatiten" von Bilfins und Forfter "bie von Paulinus gang in ben Sintergrund brangten ..., fo nimmt bies bem Berfaffer berfelben boch nicht bas Berbienft, bie erfte Sansfritgrammatit in einer europaifden Sprache abgefaßt ju haben, und eine Gefdichte ber Gprachmiffenicaft wirb es fur ihre Pflicht halten, bies wenigftens nicht unermabnt gu laffen."2 Paulinus a G. Bartholomao, ursprunglich Joh. Phil. Besbin, aus Soff an ber Leitha 3, hatte von 1776-1789 ale Miffionar an ber Rufte von Malabar geweilt, lebte fpater in Rom und befleibete eine Profeffur ber inbifden Spracen an ber Bropaganba (geft. 1805).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. Müller, Lectures. I. p. 181.

<sup>2</sup> Benfen, Beidichte ber Sprachwiffenfchaft. C. 352. 353.

<sup>3</sup> Richt Zesuit, wie es irribumlich sowohl bei Benfen ale auch in ter allgemeinen beutschen Biographie beißt.

## II. China.

Inbem wir und ber dinefifden Sprache und Literatur gumenben, moge es uns gestattet fein, ben Ueberblid mit bem Reugnift eines nenern beutiden Chinaforiders einzuleiten. Freiherr von Richthofen ichreibt in feinem claffifden Berte uber China: "Banbel und Miffion, fomeit auch ihre Motive auseinanberliegen und ihre Zwede bivergiren, geben baufig eng gufammen. Der Belthanbel fucht bie großen Bege gur Gee und gu Lanbe auf; die Bolitit ebnet ibm bie Pfabe und öffnet ibm bie Pforten ber Lanber, in benen fich eine Gelegenheit zu feiner Entfaltung bietet; bie Miffion folgt ihm auf bem Ruge. Babrend fich aber fener an einzelne bestimmte, burch bie Ratur begunftigte Blate halt, bringt biefe in bas Innere ber Lanber und entgilt bem Sanbel, mas fie von ihm empfing, indem fie ihm die Ausbreitung von feinen Giten aus erleichtert. Der Raufmann macht uns mit ben nugbaren Producten ber ganber befannt; ber Miffionar, wenn er feinen Beruf nicht zu eng faßt, erforicht ben Charafter bes Bolfes, feine Sitten und religiofen Gebrauche. Inbem er bie Sprache bes Lanbes fernt, erhalt er bie Belegenheit, beffen Literatur, Gefchichte, Biffenichaften und Regierungeformen gu ftubiren, und auf feinen Banberungen ift ibm Gelegenheit geboten, fich mit ber Geographie besfelben befannt gn machen. In feinem Lanbe nun haben bie driftlichen Diffionare biefe über ihren Beruf hinausgebenben Aufgaben in großerem Mage erfullt, in feinem fich ein weiteres Gefichtofelb geichaffen und ber Biffenfcaft großeren Bewinn gebracht als in China. Bor allem find es bie Befuiten bes 17. und 18. Jahrhunberts, ohne beren umfaffenbe und grundliche Thatigfeit China beute noch, mit Ausnahme ber Rufte, eine terra incognita fein murbe, mahrend im gegenwartigen Jahrhundert bie tatholifchen Diffionare biefe Urt ber Thatigfeit faft ganglich eingestellt und bie protestantijden fie, wenn auch bisber in weniger intenfiver und febr veranberter Beife, übernommen haben." 1

<sup>1</sup> Ferdinand von Richthofen, China. Berlin 1877. Bb. I. G. 653.

Die ftand es benn um bie miffenschaftliche Renntnif, welche bas Abenbland bis gur Mitte bes 16. Jahrhunberts von China gewonnen? "Mis bie erften Diffionare nach China famen, maren bie Bortugiefen feit einem halben Sahrbunbert in ftetem Bertehr mit ben Safen biefes Lanbes gemejen, und boch mußte man von bemfelben in Europa nur wenig, fo bag Drefferns noch am Enbe bes 16. Jahrhunderts fich veranlagt fab, ben Beweis von ber Erifteng bes Lanbes China angutreten; und mare ber Berfehr ein commercieller geblieben, fo mare bie Renntniß von Land und Bolt mahricheinlich bis in bie neuefte Reit unvolltommen und oberflächlich geblieben. Aber icon als Berraba (1577) als erfter geiftlicher Genbbote ben Boben von China betrat, anberte fich bies, unb wenige Jahre nachher (1585) tonnte ber Muguftiner Menboga ein Bert veröffentlichen, welches zum erstenmal einen richtigen Ueberblict bes Lanbes aab. Die reichhaltigen Bublicationen ber beiben nachften Sabrbunberte verbanten mir mefentlich bem Rleif ber Miffionare, fowie ben Stubien, welche ibre Berichte anregten." 1 Gelbft ein Forider wie Neumann. gegen ben ficherlich nicht ber Bormurf ber Barteilichkeit und Boreingenommenbeit für tatholifde Miffionsthatigfeit erhoben merben mirb, tann ben Ausbrud ber Bewunderung bem Rleife nicht verfagen, welcher im Laufe bes 17. und 18. Sabrhunberts "bie ftaunenswerthe Daffe" linquiftifder und literarifder Berte über China gefchaffen bat. "Belche erftaunliche Arbeiten haben nicht in ber That bie katholischen Missionare gleich in ben erften Jahrzehnten ihres Aufenthalts in China gu Stanbe gebracht! Abgefeben von vielen felbitanbigen Berten, bie Ricci und anbere in bem fcmierigen dinefifden Ibiome verfagten, überfette, um nur einiges gu ermahnen, ber Bater Emmanuel Dias, ber jungere, alle Evangelien bes Jahres mit ben Commentaren ber Rirchenvater; bie Bater Trigault, Cattaneo, Fereira, Semebo haben gleich bei Grundung ber Diffion umfaffenbe Borterbucher ausgearbeitet, und Bater Furtabo bat felbft bie Dialettit und bie logifchen Schriften bes Stagiriten, fowie feine Bucher uber ben Simmel und ben Rosmos ins Chinefifde übertragen." 2 "Die fatholifden Miffionare haben bas Berbienft, uns bie Sauptwerte bes claffifchen die nefifden Alterthums, bas Bichtigfte ans ber Geographie und Gefchichte bes lanbes theils in Uebersegungen, theils in Bearbeitungen mitgetheilt au baben. Allein man barf bie Thatiateit ber gelehrten Refuitenmiffionare

<sup>1</sup> v. Richthofen, China, I. G. 666.

<sup>2</sup> Beitichrift ber beutichen morgentanbifden Gefellichaft. I. G. 115.

Ueberblid.

nicht nach benjenigen Arbeiten bemeffen, welche unter ihrem Namen ber Oeffentlichteit übergeben wurden. Mehrere ihrer vorzäglichften Berte ersichienen unter auberer Firma, und andere liegen noch im Staube ber Biblioloften begrachen."

In biefer methobifchen, wiffenichaftlichen Thatigfeit finbet v. Richthofen einen Sauptfactor, welcher ber Birtfamteit ber Diffionare jenen glangenben, mohl einzig baftebenben Erfolg gegeben bat. "Geit langer Beit maren nur bie bervorragenbften Mitglieber bes Orbens in Guropa fur bie Diffion in China ansgemablt worben, und es murbe bei benen, bie hinausgeschickt murben, gang befonbers auf eine bebeutenbe miffenichaftliche Borbilbung gefeben." 2 "Satten bie Zefuiten", fo augert fich ber berühmte Reifenbe weiter, "nicht auch bie miffenschaftliche Durchbilbung bes Geiftes und bie Unmenbung ber Biffenichaft auf bas praftifche Leben bochgehalten, fo batte fich im beften Ralle ihre Miffionsthatigfeit in Stille und Dulbung auf bie unterften Rlaffen beidrantt .... Giderlich aber murben wir bas große Rartenwert nicht befigen. China mare noch beute eine Terra incognita fur uns, und unter ben gegenwärtigen Berbaltniffen murbe bie Beit noch in weiter Ferne liegen, in ber es und moglich fein murbe, auch nur bas burch bie Befuiten uns gegebene, jest jebem mobil= befannte Bilb pon China zu geminnen." 3

t Reumann, Lehrfaal bes Mittefreiches. Munchen 1836. G. 11.

<sup>2</sup> v. Richthofen, China. I. G. 659.

<sup>2 @</sup>benba. 3. 662.

<sup>\*</sup> Quarterly Review, May 1810. p. 285 ff. 5 L. c.

Bubem haben bie Chinefen ihre Sitten und Gebrauche fo unabanberlich festgestellt, ihr ganges Brivat- und öffentliches Leben fo genau auch in ben fleinften Berbaltniffen geordnet, baf es fur uns ein Ding ber Unmöglichfeit ift, auch nur einen Schritt ohne ihre Beibilfe zu magen ober mit bem, mas um und porgebt, auch nur oberflachlich befannt zu merben. Diejenigen aber, melde uns ihre Dienfte zumenben und von und bezahlt werben, gehoren einer Rlaffe an, beren Intereffe gang auf ben eigenen Bortbeil gerichtet ift, beren Gefinnungen aber in bie engften Schranten nationaler Auffaffung gebannt finb." 1 "Beber Lefer", fcreibt Billiams, "wird biefe Danner ehren, bie fo litten und arbeiteten in ber Berfolgung ihres Bieles. Die Abhanblungen, Ueberfetungen, geschichtlichen Darftellungen, Reifeberichte u. f. m. von Bisbelou, Maillac, Trigault, Semebo, Umpot, Be Comte und gahlreichen anberen bleiben aufbewahrt, um Beugniß von ihren Arbeiten abzulegen." 2 "Wie verichieben man baber auch", bemerft ein protestantifches Diffioneblatt, "über ben Charafter bes Befenntniffes ober bie Reinheit ber Beweggrunde biefer opfermilligen Diffionare benten mag, niemand wird ben Bericht von ihrer unbeugfamen Billenstraft und Thatigfeit inmitten anbauernber Qualereien und graufamer Leiben ohne tiefe Bewunderung lefen tonnen. Diefe Singabe an ihren erhabenen Beruf mirb Chrfurcht und Achtung allen jenen einflogen, welche Festigkeit und Sobeit bes Charafters ju ichaten miffen. Biele jener Miffionare maren gang außerorbentliche Manner, bas Biel mar umfaffenb, gabireich bie Binberniffe, bie Unftrengungen ftaunenswerth."3 Muf ben folgenben Blattern merben wir unfere Darftellung an bie berporragenben Geftalten ber dinefifden Miffion anlehnen.

1. Matteo Ricci. "Der erste ersolgreiche Pionier bes Missions» werf, ichreite v. Richtsoften, "war ber italienische Zehut Mignet Buggeten, welcher 1579 nach Macao tam, sich sofort auf bas Setubium ber chinesischen Oprache warf und 1581 nach Canton ging, wo er die ersten Betefrungsversuche machte. Schon im nächten Jahre sofote ihm iein größerer Landsmann Matten Ricci, eine ber hervorragenoblen Eestalten in der öftlichen Missionsprächichte. "

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mémoires concern. la Chine. T. VI. p. 323.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Williams, The Middle Kingdom, Ed. 1883, Vol. II, p. 309.

<sup>2</sup> Chinese Ropository. I. p. 487. "Diefes unerreicht baftebenbe Compendium bes Biffenswurdigen über China", wie v. Richthofen bie Zeitschrift nennt.

<sup>\*</sup> v. Richthofen, China. I. S. 654; vgl. Rémusat, Nouv. Mélanges Asiat. II. p. 207 ss.

Lobovico Nocentini hat auf bem Alorenger Drientaliftencongreffe einen Bortrag gehalten, in welchem er Ricci als ben erften Ginologen binftellt 1. Matteo Ricci (geb. 1552 zu Macerata, geft, 1610 zu Befing) erwarb fich eine vollenbete Meifterschaft in ber vornehmften dinefifden Munbart. Bas bies befagen mill, baruber moge uns ein beutider Ginologe Aufichluß geben. "Dan lernt wohl ebenfo leicht bie Umgangsiprache ber Blume ber Mitte als bie eines anbern öftlichen Bolles; aber alle Schriftmerte gu verfteben und Ginficht in mehrere 3meige ber uns ermeflichen dinefifden Literatur ju erlangen, bies überfteigt bie Rrafte bes tiefften, umfaffenbiten Beiftes. Die gang eigentbilmlichen, theile aus blogen Bilbern, theils aus Bilb und Laut gusammengesetten Schriftgeichen, bie elliptifche Beife ber Darftellung, welche ben Lefer gum icarfen Rachftunen aufforbert, um in bem eigenen Innern bie mangelnben Begeichnungen ber Berhaltniffe ber Reit und bes Raumes gu ergangen, bie große Menge ber einfachen und gufammengefetten Schriftzeichen, bann enblich bie nach bem Stoffe verschiebene, balb in üppiger Gille babinfliegenbe, balb in gebrungener Rebe fich burchwindenbe Schreibart umgeben felbit ben tuchtigften einheimischen Forider mit beinabe unbefiegbaren Schwierigfeiten. Belde Schwierigfeiten thurmen fich erft einem Fremben entgegen." 2

Ricci und seine Gefahren haben diese Schwierigleiten in röhmends werther Weife überwanden. In Annting überleite der Wissonard von Entst in die Geschwicklich und erweckte durch eine mathematischen Kenntnisse das gedie Erstaunen. Seine derchwitelte Schrift ist eine tepelogliche Kohnnisse, wecke den Lief jährt: "Die wahre Lehre von Gott" Nach dem Zengnis Baldwindtis", der dielste im Jahre 1800 zu Tonfting von neuem berausgab, soll sie wegen der Annunts und Reinheit des Eiles mächtig zur Berbreitung driftlicher Ideen beigetragen haben. Bourgeois, selbs ein ausgezichneter Kenner des Chinefischen, dusjert sich über sie: Ein Reisterwert bestien wir in biese Schrift; wir kennen einschmische Gelehrte, welche bieselbe lasen, um dem Schriftlichen über Noch Weisson Weisson der Architekte allen, um dem Sexti for zu bilden. Und für dem Werth der Archit spricht wohl nehm dem zahlreichen Aussach abs sie in zien bekannte Sammlung der besten dimitschen Schriftlicher ansgenommen wurche, welche Khianclung veranstattete. Wir kennen nur noch zwei von Europäenn verschie Werke, welche biese döcht de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> "Il primo Sinologo P. Matteo Ricci." Atti del IV. Congresso internazionale degli Orientalisti. Firenze 1880/81. II. p. 273.

<sup>2</sup> Beitidrift ber beutiden morgenlanbifden Gefellicaft. I. G. 95.

28 II. China.

Anertennung literarischer Borzstg zu theil geworden ift. Nicci's Ueberfetung der Wicher Cuflibs gehörte lange Zeit zu den größten Settenbeiten; in neuere Zeit shoden bir protestantischen Missionate von Schauschal
ihrer Ausgade Euflids die Arbeit Nicci's zu Grunde gelegt. Bon demselchen Missionate offen wir ferner eine Artihanetit, eine practische Seven metrie, eine Sphofologie, eine Khandlung dier des des erwopilies Schrifthysten, das in dinefischen Shandlurg dier des einerwindiges und verlen und einen Dalog dier die Kreunbischen. Im Berein mit mehreren dinefischen Gelehrten gab dann Nicci das große Sammelwert heraus, werches die Bobleina in ihrem Katalog unter dem Litet "Die Grundlage von Musit und Rhybhums" aussigt aus große Sammelwert heraus,

Bicci wurde in seinen literarischen Unternehmungen vorachnisch von einem höchgestellten und einslufreichen Wandvarin von Schang, das, Namens Sis, unterfühlt. "Seine hohe wilfenlögfelliche Befähigung ermhölichte eben Wisspanden, die Ubekerfehung von Bichern im besten Gehinslich zu geben." "So werden benn Nicci's Arbeiten", schreib Nedmylat, "auch heute noch von den chienstichen Geschern in Gren gehalten wegen der Etgang der Grade und der Richtelt des Eiste." Nach missen wer eines dinessischen Werterbachs Ernöhnung funn, das Watteo Nicci zum Berfolste Weitenber Weiterbach Weiterbach von des Watteo Nicci zum Berfolste von der Verweite und der Verweite und der Verweite der Angelie von der Verweite Verlissen wie Verweite der der Verweite von der Verweite von der Verweite von der Verweite der Verweite der Verweite der Verweite der Verweiten von der verweitentlichen, wenn es ihm möglich wäre, der Kosten zu bekent."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mélanges Asiatiques, Paris 1826, Vol. II. p. 11.

<sup>2</sup> L. c., p. 64. 3 Bgl. Beitichr. b. beutschen morgenland. Gef, I. €. 120.

Reben Nicci wollen wir gleich bie Arbeiten ber Dominitauer Tominicus de Nieva, Michael be Benavibes, Gonfalez de San Pedro erwähnen. Dieselben hoben Grammatifen und Wörterbücher für den Gebruuch ihrer Ordensmitglieder verfaßt: "Alle ihre Werte sind entweder vernichtet oder im Staub der Bibliotheten vergraden". Und wenn es auch junnüh ift," wie Remufat metent, "biefelden ieht and dem Duntet der Bibliotheten hervorzugischen", so verdienen ihre Berfasser doch unter jenen Europkern genannt zu werden, die und die erften Kenntnisse über das so schwieden destrickse könn zu vermitten luckten.

Un Ricci's literarifder Thatiafeit haben feine Gefahrten ober unmittelbaren Rachfolger, Cattaneo, Semebo, Diag, Bantoja, hervorragenben Untheil genommen. "Biele ber Miffionare, welche ibm folgten," fagte Legge 1879 auf bem Florentiner Orientaliftencongreß, "manbelten murbig in feinen Rufiftapfen, und ihnen ichulbete Europa bis ins ameite Rabrgebnt unfered Jahrhunberts nabegu alle Renntniffe, bie es von China, feiner Sprache, Literatur, Geographie, Runft, Geschichte und Regierung befag." 1 - Cattaneo verfaßte neben verfchiebenen Ueberfetungen ein dinefifches Borterbuch, und amar orbnete er bie Borter nicht nach bem Rabicalinftem, meldes fonft bie Orbnung eines dinefifden Borterbuches bestimmt, fonbern fuchte es nach bem alphabetifchen Guftem ber europaifchen Sprachen einzurichten. - Gemebo's bebeutenbfte Leiftung ift bie Befdreibung Ching's, feiner Bewohner, Gitten und Gebrauche. Das Chinese Repository begrunte eine englische Uebersebung bes Bertes. bie in ben breifiger Jahren unternommen murbe, mit folgenben Worten; "Bir freuen und uber bie Beröffentlichung biefer Arbeit: legt fie und ja bie Beobachtungen und Auffaffungen eines einfichtsvollen Dannes por, bie zu einer Reit niebergeichrieben murben, als bie Geschichte jenes großen und weit entlegenen Reiches eben erft bas Intereffe Europa's ju meden begann. . . . Unfer Berfaffer bietet bie Refultate feiner perionlichen Beobachtungen über bie mannigfachen Gegenftanbe, bie fein Wert umfaßt, mit fo reichem Detail, baft fich basielbe fofort als bie Arbeit eines Augenzeugen verrath." 2 Daneben hat Gemebo ein dinefifch:portugiefifches unb portugiefifchecinefifches Borterbuch ausgearbeitet. - Emmanuel Diag' Sauptwert find 14 Banbe dinefifcher Brebigten auf alle Conn- und Festtage bes Jahres. Geine aftronomifchen Beobachtungen hat er in

<sup>1</sup> Legge, Present State of Chinese Studies. Atti II. p. 255.

<sup>2</sup> Bal, tie Kritit in Chinese Repository I. p. 473.

einer ftattlichen Angabl dinefifc abgefanter Schriften niebergelegt. Gin Bert, welches mit Ricci's und Berbiefts Arbeit bie Ehre theilte, in ber taiferlichen Bibliothet einen Blat ju finben, ift Bantoja's Schrift "Siebenfacher Triumph ber fieben Tugenben über bie Lafter". Ueberhaupt batte bie religioje und ascetifche Literatur icon in ben erften funfgia Jahren einen bebeutenben Umfang angenommen. Dominitaner, Frangisfaner, Sejuiten maren in gleicher Beife bemubt, ihren Reubefehrten driftliche Schriften in bie Sand ju geben; baber bie Rlage bes dinefifden Unnaliften von "ben vielen Schriften, burch bie eine Daffe Bolfes verführt murbe". Es murbe uns an biefer Stelle ju meit fuhren, mollten wir bie Ramen ber Berfaffer und bie Titel ihrer ascetischen Schriften auch nur furg anbeuten. Unfere Darftellung wirb fich blog auf Berte linguiftifchen und literargeschichtlichen Charafters befdranten und unter ben religiofen Schriften nur jene namhaft machen, bie megen ihrer fprache lichen Borguge einen besonbern Blat in ber Literaturgefchichte ober in ber Literatur ber Ueberfetungen einnehmen.

2. Gerbinanb Berbieft. Bur Rlaffe folder Schriften merben wir allerbings fogleich bas Wert eines Mannes rechnen burfen, ber fich eine berporrageube Stelle in ber dineftiden Miffionsgeschichte erworben bat. Bir meinen ben Rieberlanber Kerbinanb Berbieft. Berbieft fam im Nabre 1659 mit P. Couplet nach Ching und murbe balb ber Bertraute bes Raifers. Rang-bi übertrug ibm bas Brafibium bes mathematifden Tribunals, einen Chrenvoften, melden porber P. Chall eingenommen hatte. Berbieft bat in biefer Stellung gablreiche Schriften verfafit, und es mirb ichmer balten, alle feine Berte über Aftronomie, Geographie und dinefifche Gefdichte mit Sicherheit ju beftimmen. Rach bem mobl auperläffigften Bergeichnift, welches Carton entworfen bat, murbe fich bie Babl ber Schriften und umfangreicheren Abhanblungen auf mehr benn breifig belaufen. Bir beben unter ihnen berpor "Das Guftem ber europaifchen Aftronomie", "Die SimmelBericheinungen", eine Sammlung aftronomifder Ephemeriben, welche Berbieft jahrlich bem Raifer gu überreichen pflegte, bann bas große geographische Wert, in welchem ber Miffionar jum erftenmal bie Gelehrten Ching's in ausführlicher Weife mit bem geographifchen Wiffen Europa's betannt machte; bie geiftreiche Art, in ber bier bie Ramen ber europaifchen ganber und Boller miebergegeben werben, verrath in Berbieft ben gewandten Sprachmeifter. Unter feinen religiofen Schriften verbienen bie erfte Ermahnung bie Institutiones de doctrinae christianae necessariis, eine nach Anbalt unb Korm quêgegichgete Arbeit, die wohl der Spre werth war, der faijertigken Bibliothek einverleibt zu werben. Sie erschien zum erstenmal im Jahre 1677
umb hat seit bieser Zeit jahreiche Ausstagen erebt. Noch in den Zahren
1864—1865 wurde eine toreanisse leberiehung verössentliche Berbielließ dem Papst Immocenz AL. das römlisse Missas in dipseliziere Deprache
bierreichen. Den Berfasse diese Lieberselgung werden wir indes in
P. Buglio zu lucken haden. Wir wissen, dass Buglio zie Zeitgenselle
Berbiells, neben dem Brevier und Kituale Romanum das Wissas in
Bestinssisse übertrug. Es ist darum die begründte Vermulbung außgesprochen worden, auch die Ubeferselung, weche Verbielt dem Papste
vorteget, sei ein Wert des Schongenannten Wissionärs. Buglio wirkte
A Jahre in China (agkt. 1682) und schrieflich mit einer erstauntlichen
Leichsigktik. Die Ubekretragung der ispeologischen Cumma des Kquinaten in
Schnellisch, diese wahrschaft wonumentate Leistung, wird him sie immer einen
ehrenvollen Plat muter den Kennern der schnellischen Sprach siedern.

Servas spricht von einer Manhistigurammatit bes P. Berbieft, melge ein der Philosoft bes Escarial sand. "exbeifts Demuth und Beschenheit", sogt ein protesantischer Misson, "tamen nur seinem mohls bekannten Feise und sieher Arbeitsanftit gleich. Alles, was nicht zur Sederung von Misson der Misson der Misson der Lieber Arbeitscher des Bescherung dien ihm geleightlig zu sein. Er vermied alle unnöhigen Bestade, die Leelung dien ihm geleightlig zu sein. Er vermied alle unnöhigen Bestade, die Leelung der europäischen Nachricken und Verlugteiten hatte er feine Zeit." Seiner untermäblichen und Verlugteiten hatte er feine Zeit." Seiner untermäblichen und Verlugteiten batt er feine Zeit. "Des einer untermäblichen und Verlugteiten hatte er feine Zeit." Seiner untermäblichen und Verlugteiten hatt der von flach zu der von Jahre 1811 seiner Freude über die Wissinstähigfelt der Batreß mit ben jole genden Worten, von Wohl werlich; "Gang besonders willtommen von es unen, zu sehen, wie ihr mit so del Weisheit und Wähigung den Gebrauch menschlicher Wissenschlich in der Weisenschlicher Wissenschlicher Resilient was Kestlein im Unternehmen aekwat babt."

Reben Berbieft muß fein Landsmann und Resiggefährte Couplet genannt werben (geb. 1023 ju Mecheln, geft. 1692). Couplete Berbienste liegen vorzäglich in der Bearbeitung ber Berte bes Consicuis und seiner Schiller, nicht zwar, als wäre er ber erste und einige, ber

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Medhurst, China, its State and prospects bri Marshall, Christian Missions. Vol. I. p. 71.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Crétineau-Joly, Histoire religieuse, politique et littéraire de la Compagnie de Jésus. Vol. V. p. 41.

fich um biefe Beit mit ben fogenannten claffifchen Buchern befchaftigt batte. Er hatte vielmehr als Borganger bie Batres be Cofta unb Autorcetta und ale Mitarbeiter Rougemont und Gerbtrich. "Die erfte europaifche Arbeit über biefe Bucher, bie gu meiner Renntniß gefommen ift," ichreibt Remusat, "ift bie lateinifche Ueberfetung bes Tabio, bie 1662 mit bem dinefifden Tert erfdienen ift." 1 Ge ift bas Bert bes Miffionars be Cofta. Etwas fpater gab Profper Intorcetta ben Tichoungnoung dinejifc und lateinifch heraus. Die Sinarum scientia politicomoralis, bie lateinifch und dinefifch 1669 gu Goa erfchien, bilbet bie Grunblage fur Couplets Musgabe. Intorcetta wirb uns ale ein febr unternehmenber und in ber Sprache und Literatur China's trefflich bemanberter Miffionar geschilbert. Rach Sotwell batte er gu Rom bas Manufcript einer vollstanbigen Ueberfetung ber claffifden Bucher gurudgelaffen. Couplets "Confucius, Sinarum Philosophus, sive Scientia sinensis latine exposita" ericien 1687 zu Baris, "jussu Ludovici Magni, eximio missionum orientalium et litterariae rei publicae bono", wie es auf bem Titelblatt heißt. Mit großem Intereffe murbe bie Publication von Leibnig aufgenommen. Gie ift mit ber Beit ein feltenes und gefuchtes Bert geworben. Legge, ber und por mehreren Sabren eine neue Ueberfettung gegeben, befennt, oftmale auf Couplet gurudgegangen gu fein; hatten bod ibm und feinen Mitarbeitern bie ausgezeichnetften Auctoritaten jur Geite geftanben, bie erften Manner bes Reiches, welche ihnen oftmals eine faft authentische Ertlarung geben tonnten. Ru ber Ginleitung verbreitet fich Couplet über Urfprung und 3med bes Bertes, über bie dineifiden Schriftsteller im allgemeinen, über bie berühmteften Commentatoren ber claffifden Bucher, über bie verfchiebenen Secten und philosophischen Sufteme. Im Unichlug baran behanbelt ber Miffionar febr eingebend bas Leben und bie Schriften bes Confucius, geftutt auf bie beiten dinefifden Quellen; biefen Brolegomena folgt bie lateinische Ueberfetung. Couplet gab bem Berfe noch große dronologifche Tabellen ale Unhang zur Ertfarung ber Dungftien und Berioben ber dinefifchen Geichichte bei und verfprach, beu Philosophen Mencius gu überfeten. Doch biefe Arbeit ift erft von P. Rool unternommen morben.

Der Desterreicher Christian Berbtrich, beffen Antheil an ber Ueberfetung bes Confucins wir icon erwähnten, verfaßte ein großes dinesigigesteinifces Borterbuch nach einer Mittheilung P. Couplets, ber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgf, de Backer, Biblioth. des écrivains de la C. d. J., unter Couplet.

3. Roef. 33

ichreibt : "P. Berbtriche großes dinefifchlateinifdes Borterbuch befinbet fich augenblidlich im Drud." Rougemont 1, ein anberer Mitarbeiter Couplets, fdrieb im Gefangnig feine Befdichte ber tatarifchedinefifchen Rampfe. "Im Jahre 1688 tamen bie Frangofen Gerbillon und Bouvet au Berbieft nach Befing, amei bebeutenbe Manner, welche fur bie geographifche Erforichung von China wichtig geworben finb." 2 Bon P. Bo us pet find und noch mehrere fostbare Sanbidriften erhalten, namlich ein dinesisches Borterbuch und verschiebene Abhanblungen über einzelne Theile ber dinefifden Sprache und Literatur. "Gerbillon murbe balb ber unentbebrliche Begleiter von Raifer Rangebfi auf beffen Reifen und Soobe gugen. Der Raifer, welcher burch fein nach allen Richtungen bin entwickeltes Berrichertalent eine Stelle unter ben größten gurften, welche auf Throuen gefeffen haben, einnimmt, freute fich bes gelehrten Umgange und lernte in feinem Biffensbrang felbft ben Gebrauch ber mathematifchen und aftronomifchen Inftrumente." 3 Gerbillou barf an biefer Stelle por allem unfer Intereffe ale Berfaffer einer Manbiduarammatit in Unipruch nehmen. Auf faiferlichen Befehl mußte er Manbidu, bie Mutterfprache Rang:bi's, erlernen, ber fein Bergnugen baran fanb, ben Miffionar pon Beit ju Beit ju fich ju rufen und ihn über feine Fortidritte ju prufen. Bon ber Grammatit, bie man im 13. Banbe ber Memoires concern. la Chine (1787) finbet, urtheilt Remufat: "Man tonnte es vielleicht tabeln, baft Gerbillon fich ju fflavifch an bas Schema ber lateinischen Grammatiter gehalten hat; aber bie Regeln, welche er gibt, tonnen genugen, um bie Sprache ju erlernen." 4 Dan bebente eben, bag bem Miffionar an Borarbeiten wenig gur Berfugung ftanb und ber praftifche Bebrauch und Umgang in vielen Gallen entscheiben mußte. Gollet binterließ eine Specialarbeit uber bie dinefifden Bartiteln, pon ber Rlaproth ichreibt: "Diefe Abhandlung ermangelt nicht eines besonbern Intereffes megen ber Ungabl ber Bartifeln, beren Bebrauch ber Berfaffer bier eingebend erortert; auf ihre geeignete Berwerthung ftutt fich ja nabezu bas gange Befuge ber dinefifden Grammatit." 5

3. Roel. Bir hatten vorher Gelegenheit, auf Roel ale ben leberfeter bes Philosophen Mencius bingumeifen. Man bat es an ben Arbeiten unferer Diffionare getabelt, bag ihre Stubien und Forfchungen vor allem

<sup>1</sup> Cordier, Bibliotheca Sinica, Paris 1878, Vol. I. p. 258.

<sup>2</sup> v. Richthofen, China. I. G. 659. 3 M. a. D. 4 Bal, ben Artifel pon Epries in Biogr. Univers.

<sup>5</sup> Klaproth, Catalogue. 2º partie, n. 166, Bel. de Backer I. Col. 2172. Dahlmann, Sprachfunbe. 161

ben alten dinefifden canonifden Budern jugemanbt maren; menn man aber fieht, welche Aufmertfamteit gerabe in unferen Tagen biefem Theile ber dinefifden Literatur gefdentt mirb, fo mirb ieber Forfder ben Diffionaren fich gu Dante verpflichtet fublen, bie gang mefentlich feine Arbeit erleichtert haben und ihrer Beit weit vorangeeilt finb. "Ihre Berte", meint bie icon angezogene Rritit ber Quarterly Review, "find amar giemlich umfangreich; aber bie Babl bes Gegenstanbes ift nicht immer bie gludlichfte. Bir tonnen mohl eine Entichulbigung fur ben Chinefen finben, wenn er fich bemubt, ben Ginn feiner alten Annalen ju beuten : aber mir tonnen es nicht verfteben, wie ein paar vereinsamte und abgeichloffene Europaer ein Intereffe an Berfuchen finben tonnen. bas unentwirrbare Durcheinauber ber "Rings" ober canonifden Bucher ju flaren. Gelbit jene Bartien, bie eine vernunftige Erflarung mlaffen. beweifen eber, bag jene Bucher von bochft geringer Bebeutung fur bas Berftanbniß bes Lanbes in alter ober neuer Zeit finb." Run ja , fur ben money making Englanber mochten biefe Arbeiten wenig Werth befiben; um fo hoher aber find fie von jenen Mannern angeichlagen morben, melde ber Erforidung ber Dentmaler menichlichen Ginnens und Schaffens Beit und Dube gewibmet haben.

Co barf benn auch Roel, "ein Mann, bewandert in allen Theilen ber dinefifden Literatur" 1, einen ehrenvollen Blat unter ben europaifden Sinologen einnehmen. In feinen Sinonsis imperii libri classici, bie 1711 lateinifch in Brag und 1784-1786 frangofifch in Paris erschienen, bat er und eine Ueberfetung von feche ber michtigften claffifden Terte gegeben. "Drei biefer Bucher maren icon von ben Batres Intorcetta, Couplet, Cofta überfest morben; allein Roel bat fich nicht barauf beidrantt, ibre Ueberfehung wieberzugeben, fonbern bat unmittelbar nach bem Original gearbeitet, indem er fich jum beffern Berftanbnig bes Textes ber Silfe ber juverlaffigften Interpreten und berühmteften dinefifden Commentatoren bebiente. Auch tann man behaupten, bag noch nie bie Berte bes Confucius und feiner Schuler fo gut verftanben und fo ericopfend ertlart worben find, als es in biefem Berte gefchieht. Leiber mirb biefes Berbienft burch einen ungludlichen Diftariff theilmeife in Schatten geftellt. Inbem ber Miffionar es fich gur Aufgabe machte, ben Ginn icharf und beftimmt gu faffen, an bunteln Stellen ju erflaren, bie porgetragenen Unichanungen weiter zu entwickeln, . . . hat er fich vor bem Gegentheil jenes Sehlers nicht

<sup>1</sup> Renmann, Lehrfaal bes Mittelreiches. C. 11,

- 3. Noël. 85

geichützt, welcher die alteren Werte fo schwer verständlich macht; er wurde meistens zu breit und umftändlich. Mit den lurgen, gehaltvollen Schen des Textes hat er beständig die Glossen und Definitionen der Ertfärer untermisch, die er in die Annerkungen hätte verweisen milsten."

Durch lebertragung bes JeRing, eines ber canonifden Bucher, hat fich P. Regis verbient gemacht. "Johann Baptifta Regis gablt gu ben gelehrten Orbensteuten, welche ber dinefifden Miffion gur größten Ehre gereichten. Beber Geburtsort und Geburtsighr noch anbere Data beguglich feines Stubienganges find uns befannt. Go manchen feiner Orbensbruber abnlich, beren Beideibenbeit mit ihrer Biffenicaft metteiferte. fceint auch er weit mehr barauf bebacht gemefen zu fein, nublich als befannt und genannt zu merben." 2 Regis batte fich eine grundliche Renntnig ber dinesischen Sprache erworben und bebiente fich berfelben, um eine Uebersetung bes buntelften und ichmierigften Buches ju magen. Er genoß ben Bortheil, eine wortliche Ueberfetung benuten gu tonnen, bie P. be Maillac nach bem Originaltert gegeben und mit ber Manbichus überseigung verglichen batte. Dagu fammelte er bie pon P. bu Tartre vorbereitete Erffarung ber ichmierigen Stellen. Muf biefe Beife murbe es Regis moglich, eine grundliche Arbeit zu liefern und feine Ueberfetung mit umfaffenben Unmertungen ju begleiten, von benen manche, befonbers jene über Religion und dinefische Alterthumer, bie Form von Abhandlungen annahmen. Julius Dohl hat fich tein geringes Berbienft erworben. inbem er "biefe große und glangenbe, fur Mfiens Literatur und Gefchichte fo bebeutenbe Arbeit" in ben Jahren 1834-1839 herausgab.

Da wir von ben literarisom Arbeiten bes P. Regis sprechen, moffen wir wenigstens im Borübergeben auf jenes Monumentalwert ber hinden Missen Missen bei berächnten Karten von China, hinweisen, über beren Ansertigung uns Regis jene interessanten Ausschläftlisse gegeben hat, die man bei Richthofen sinder, "Gim Monument", schreib bieler Forische, "Au aus jene Seit gebieben, meldes allein hinreich, ib wirstamkeit, welche bie Seluiten über die Sephäre ber Mission hinaus entjatteten, als von überaus großer Wichtigleit zu konnzichnen. Dies ist die Ansertigung ber großen Arter von China, dos bedeutnehte karographische Weet, das semals in einem so kurzen Zeitaum ausgeführt worben ist." \* Es sie

Egl. Biogr. Univers. Artifel Noël unb Nouv. Mél. Asiatiques. II. p. 252 ss.
 Résumat. Nouv. Mél. Asiatiques. II. p. 235 ss.

Résumat, Nouv. Mél. Asiatiques. II. p. 285
 Bgl. v. Richtbofen, China. I. S. 661 f.

"bie bodite miffenichaftliche Leiftung, mit ber bie glangenbite Beriobe ber fatholifden Miffionen in China ichlog" 1. Bei Berftellung berfelben fonnte man fich auf bie porguglichen fartographischen Borarbeiten bes Eirolers P. Martini ftuben 2. Bon ihm "befigen wir bie vollftanbigfte geographifche Driginalbefdreibung von China"3. Martini ift ber Bater ber geographifchen Renntnig von China geworben , mabrent Gerbillon und eine genaue Beidreibung ber Mougolei gegeben bat. Gerbillon mußte eine Commiffion, welche mit ber Regulirung ber Grengen gegen bie neuen ruffifchen Befitungen in Gibirien beauftragt mar, auf zwei Reifen in ben Jahren 1688 und 1689 ale Dolmeticher begleiten. Geine "portrefflichen Berichte über beibe Expeditionen, mobei er, als ber erfte Europaer, viermal bie Mongolei in ihrer gangen Breite au burchgieben batte, finben fich bei bu Salbe"5. Gin bebeutenbes Material über China und bie angrengenben Gebiete gelangte auf biefe Beife allmablich nach Europa, besonbers nach Frankreich. "Der Umfang bes Gebotenen, feine Reubeit und bie hohe Bebeutung, welche es fur bie Menichengeschichte verfprach, mirten feffelnb. hervorragenbe Manner begannen fich mit ber dinefifden Sprache gu beichaftigen und bie Berte ju überfeben, welche fich in ber toniglichen Bibliothet in Baris aufhauften. Diefes Entgegentommen in ber Beimat und bie baburch erhaltene Belehrung wirften wieberum anfpornenb auf bie Miffionare, welche trot ber erichwerenben Umftanbe, unter benen fie lebten, einen regen Forichungseifer entfalteten. Go eutftanb im Laufe bes 18. Jahrhunderts eine an Umfang wie an Inhalt überaus reiche Literatur uber China." 6 "Das erfte große Wert, in welchem bie bamalige Renntnik von China fuftematifch aufammengefaßt murbe, und noch immer eine ber wichtigften Quellen, ift basjenige, welches ber Jefuit bu Salbe nach ben Berichten und Briefen, Die von feinen Orbensbrubern im Laufe ber Beit eingefandt worben maren, im Jahre 1735 verfaßte. Inbem es alles, mas über bie Geographie, Gefchichte, Staatsverfaffung, Religion, Sitten, Induftrien u. f. w. von China befannt mar, in umfaffenber Beife gur Darftellung brachte und augerbem ein Bilb von ber Thatigfeit ber Diffionare gab, ichaffte es eine einigermaßen fichere Grundlage, auf welcher nun nach einzelnen Richtungen bin weiter gebaut werben tonnte; und es burfte ibm mejentlich guguichreiben fein, bag nun

<sup>1</sup> v. Richthofen, China. I. G. 687.

<sup>2</sup> Ueber Martini vgl. Cordter, Bibliotheca Stntcs. Vol. I. col. 234. 254.

<sup>3</sup> v. Richthofen a. a. D. G. 676. \* Bgl. v. Richthofen a. a. D. G. 674.

<sup>5</sup> M. a. D. S. 680, Anm. 3. 6 M. a. D. S. 688.

bie Erforischung fich auf specielle Gebeiter warf, allgemeine Berte über Schina aber in geringerer Jahf als früher und größtentheils als Compilationen von untergoordnetem Werthe erfofienen. Epodymachend aber vourde des Wert von die Jahle baburch, daß es zum erstenmal die Karten ber Relitten kradic."

In ahnlicher Weise wirften "bie banbereichen Lettres edifinates und Memoires concernant la Chine", voche "eine Falle von Arbeiten er Wissionate über biese und ahreiten erner bie Geschichte, bie Recligion und bie Staalsverfassung betressen Gegenstände enthalten; instessomer sind unter ben Mitarbeitern Gibot, Ampot und Bisbeston zu nennen. Refer und mehr wurde neben China noch ganz Centralasien mit feinen funz zwoor noch soll unbefannt geweinen Wisser Wisser berücksichtigte".

4. Vasistius be Glemona. Beoor wir uns ben Korpphen unter ben frangofischen Missionaten gumenben, empficht es fich, in Kürg bie ertstogenphische Thäligteit ber Missionaten gusammenschangend vonzusübern, und wir founen nicht besser thun, als unserer Darstellung ben Ramen bes am mellen bedannt geworbenen Ertsographen, bes Franziskaners Bassistius be Glemona, vorangusstellen.

Schon mehrfach hatten wir Gelegenheit, auf blefen Zweig ber philologischen Thailgielt nuelerer Glaubensboten hinzuweisen. "Man wihr diegelich die Wisslimanke voller nicht verantweisen der ein die ein figeribt Kenusat im Jahre 1811, "wenn Europa immer noch auf ein chinesisches Bösterbuch wartet, bad ben Zutritt zu der dipicisches Ukreatur in einem gebern Untquag ermöglichen thante, als die die jetze het fift; ihre altelnen Arbeiten auf biesem Gebiete gehen in die ersten Zeiten der chinelischen Wisslim zurüch. Die Wisslimanke Kiele, Gode, Gemede, herbrich, Ferreira, Bonvet, Parrenin, Dominicus de Nieva, Michael de Benavides, Worales, Congasie de San Kerde, Johannes Fernander, Verdauer und kreiben, Francisco Vias, Dossilius de Glemona. Aghrich sind die handschriftlichen Wahrterbücher, weiche sich noch vorsindern; die tönigliche Bibliofer von Glockychin z. B. beiste allein sech je indernisch, einze ein aletznische

Jean Bapt. du Halde, Description géogr., histor., chronol., politique et physique de l'Empire de la Chine et de la Tartarie chinoise. Paris 1735. Şn evuifigir Zuegage, Roftod 1747—1749. Egl. v. Richtofen, China. I. ©. 688. 689 fl. Bet. v. Richtofen. China. I. ©. 691.

<sup>3</sup> Rémusat, Mélanges Asiat, Vol. II. p. 64.

dinefifdes und dinefifd-portugiefifches enthalten. Gin intereffantes Berzeichniß ber verschiebenen banbidriftlichen Lexita und theilweife eine Geichichte ihrer Banberungen gibt Corbier in feiner Bibliotheca Sinica vol. I. (col. 744 sqq.). - Die fonigliche Bibliothet von Berlin befitt unter anderen werthvollen dinefifden Sanbidriften i eine icone Abidrift bes Borterbuches, meldes ben ebenermagnten Dominitanermiffionar Francieco Diag jum Berfaffer bat. Diag tam 1642 von ben philippinifchen Infeln nach Formofa, um von bort nach China binuber gu ichiffen. Es gelang ibm, in Ching einzubringen, und wenngleich bie Beitumftanbe bie bentbar unaunftiaften maren, fo binberte ibn bies boch nicht, feinen gangen Gifer ber Erlernung bes Chinefifchen und ber Berfunbigung bes drifts lichen Glaubens gugumenben. 3m Jahre 1648 murbe er inmitten ber Berfolgung burch einen Steinwurf getobtet; boch mar es ihm innerhalb bes furgen fechsjährigen Aufenthaltes in China gelungen, bes Chinefischen jo machtig ju merben, bag er es magen burfte, ein Borterbuch ju verfaffen 2. - Die befte lexitalifche Arbeit ift ohne Zweifel jene bes Bafilius be Glemona, bes fpatern Apoftolifden Bifars ber Proving Chenfi (geft. 1703). "Diefes Borierbuch", fchreibt Rlaproth an Remufat, "ift mir gang befonbers von ben Dolmetidern ber ruffifden Gefaubtichaft angepriefen morben, und es mirb von ihnen als bas befte betrachtet, bas bie Diffionare verfaßt haben"; "unb", fugt Remufat in feinem Auffat uber dinefifche Lexitographie bingu, "biefes Urtheil icheint mir wohl begrunbet" 3. 3mar bat auch bie Arbeit Glemona's ihre Mangel unb Rebler, und fie find von bem frangolifden Gelehrten bervorgehoben. Aber berfelbe Forfcher vergißt nicht, barauf aufmertfam zu machen, wie fcmer es zu Unfang biefes Nahrhunberts mar, fich bie lerifalifden Silfsmittel fur bas Stubium ber dinefifden Sprache ju verfchaffen, und wie Blemona's Borterbuch als bie befte Arbeit betrachtet murbe, bie mirtlich bes Drudes werth ichien. "In ber That, ein gutes Worterbuch." bemertt eine englische Beitschrift im Jahre 1810, "mit ber Erklarung ber Schriftgeichen in einer ber hervorragenberen europaifchen Sprachen murbe viel bagu beitragen, bas Stubium bes Chinefifchen gu erleichtern. Aber mer wirb ein foldes Wert unternehmen mollen? Wir tonnen und taum ber

<sup>1</sup> Bgl. S. J. Riaproth, Berzeichnig ber dinefifden und manbiduifden Buder ber fonigl. Bibliothet ju Berlin. Paris 1822, VII. Abtheilung.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Biographie Univers. Art. von Cytiès; Quétif et Echard, Scriptores Ordinis Praed. II. p. 549.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Mélanges Asiat. II. p. 73 ss.

. Wir tonnen es une nicht verfagen, an biefer Stelle bas Beugniß eines Mannes anzuführen, ber mit Remufat bie Gbre theilt, ju Anfang biefes Jahrhunberts am meiften gur Forberung ber Sinologie beigetragen au baben. Morrifon ichreibt in ber Ginleitung au feinem chinefifchen Borterbuche: "Die Diffionare ber romifchen Rirche, welche ben dinefifden Bortichat behandelten, haben febr Beachtensmerthes geleiftet. Ihre banbidriftliden Grammatifen und Borterbuder baben alles Material berbeigeschafft, bas feither in Europa gebrudt morben ift. Leiber find biefe Materialien oft in Sanbe gefallen, welche biefelben in Untenntnig ber Sache mehr ober weniger entstellt haben. Manche gingen fo weit in Mikachtung von Recht und Gigenthum, baf fie felbft ihre guverlaffigiten Bemahremanner verleumbeten ober ichmaften: und boch brauchten fie fich nur einen Augenblick von ihnen zu entfernen, um fogleich in bie gröbften Brrthumer gu fallen. Das nutlichfte Bert, welches bis jest über dinefifche Lexifographie erichienen, ift bas Borterbuch, welches zu Baris aus ben Manufcripten ber alten Miffionare peröffentlicht murbe. Solange fich ber Berfaffer an feine hanbidriftliche Borlage balt, ift er correct und zuverläffig; feine eigenen Renntniffe bingegen lagt er in einem febr ameifelhaften Licht ericheinen." 4

Bahrend so bie europaifche Sinologie nach bem hanbichriftlichen Rachlag eines bescheibenen Frangistanermiffionars griff, um bie erften unb

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Quarterly Review, May 1810. p. 277.

<sup>2</sup> Ueber bie verschiebenen Manuscripte vgl. Cordier, Bibliotheca Sinica. I. col. 729 sqq.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Quarteriy Review 1814, p. 333.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Morrison, Chinese Dictionary, Vol. I. Introd. p. IX. Itère @Gemena 19,1 bit interifanten Arbeiten von Assoil, Studii orientali e linguistici. I. p. 145 sg. umb Angelo de Gubernatis, Matériaux pour servir à l'histoire des étud. orient. en Italie. Paris 1876. p. 400. 401.

gwertössgiken terikatischen Historianstell zu erlangen, ift est ein Doministancy, oon dem sie die erste gebruckte chinessische Grammatit erhieft. Im Jahre 1703 gab Francisco Baro zu Kanton seine Grammatit beraus 1. Ueder den Berth beiser Neuer Kreik, von der und nur mehr wenige Exemplare erhalten stellen gefällt. Sie schieft, den von der Gabelenh tein sehr gehrstelle Urtheis gefällt. Sie schieftssis sich zu enge an die Weckhode der lateinissen Grammatiken an. Die Regeln und Bespiele, die sie zilt, mochten wohl gewähren, und des Schieftssisch erhegen zu kernen; schwerfied der wide seiner mit ihren Schiefts so weit gebracht haben, um die classissisch afrieden gestellt der verflechen zu klausen. Zu Kekmare der Gerthymter Notika linguage sinicae dann sie in keinen Verschieft treten.

5. Bremare. Unter allen alteren Ginologen ber Jefnitenmiffionare hat wohl im Laufe biefes Jahrhunberts feiner eine glangenbere Anertennung gefunden als Bremare. Morrifon neunt ibn ben grundlichften und tiefften Grammatifer ber dinefifden Sprache 2. Die Notitia felbft ift bie Grundlage unferer beften dinefifden Grammatiten geworben, und wohl mehr mahr als gart, wie von ber Gabelent meint, hat es Neumann ausgefprocen, bag ber Inhaber bes erften Lehrftuhls fur dinefifde Gprace und Literatur in Franfreich nichts Befferes zu thun mußte als Premare auszuschreiben und eine allerbings recht praftifche Bearbeitung ber Notitia ju geben. Run, Remufat bat bas Berbienft unferes Diffionars in feiner Beife ju fcmalern gefucht, fonbern Gorge getragen, bag feinem Unbenten in ber Biographie Universelle und in ben Mélanges Asiatiques ein icones Dentmal gefett murbe. "Unter ber Schaar gelehrter Danner," fo lefen mir. "beren Arbeiten bie dinefifde Diffion mit fo viel Glang umgeben, find es zwei, bie einen Chrenplat in ber Gefchichte bes menfchlichen Biffens beanfpruchen burfen, ber eine als Grammatifer und Philologe, ber anbere als Geschichtichreiber und Aftronom; ber erfte ift Bremare, ber zweite Gaubil. Couplet, Roel, Barrenin unter ben Diffionaren ber altern Beit, Cibot und Amgot unter benen ber fpatern Periobe tommen Premare an Tiefe ber Renntniß, an Leichtigfeit im Berftanbniß ber bervorragenbften Claffifer nicht nabe. Schall, Berbieft, Grimalbi haben ber Aftronomie feine großeren Dienfte geleiftet als Gaubil, und feine biftorifchen Forfdungen überragen felbft bie Arbeiten von Bisbelou, Martini, Maillac. Dhne Zweifel baben biefe beiben gelehrten Miffionare ein fo tiefes unb

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cordier, Bibl. Sin. I. col. 758.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Memoirs of the life and labours of Rob. Morrison, London 1839, 2 vol.

umfassende Verständnis der chinestigen Elteratur erworben, daß sie darin von keinem ihrer Milbrüder, geschweige benn von anderen Guropäeren übertreffen oder auch nur erreicht worden sind. Es möchte wohl schwer sein, au entscheden, wer von beiden eine bestere Kenntalis des Chinestischen beselbvollesicht hatte sich Perkare mit gewissen Seinheiten der Sprache vollstänbiger vertraut gemacht und war tiefer in ihren Geist eingebrungen. Gaubist wandte sich großertigeren Fragen zu und breitete ein neues Licht über wie derbeutenbssen Punkte der chinestischen Attenthumskunde aus. Beide gehöben zur Zahl seuer literarischen Größen, auf die Frankreich slög, sein kann." <sup>4</sup>

Leiber fteben uns über bie Berfonalien bes auferorbentlichen Mannes (geb. 1666), beffen miffenichaftlicher Thatigfeit mir jest unfere Aufmertfamfeit gumenben wollen, nur verhaltnigmäßig menige Rotigen zu Gebote. Man meiß, bag Premare unter ber Bahl jener Glaubensboten mar, bie am 7. Marg 1698 gu La Rodelle an Bord ber Umphitrite unter Segel gingen und in fieben Monaten bie Reife nach China vollenbeten. Bremare manbte fich aleich in ben erften Monaten mit ber vollen Energie, bie feinen Charafter auszeichnet, bem Stubium ber dinefifden Sprache und Literatur gu. Dem Beifpiele berühmter Borganger folgenb, wollte er fich befabigen, in claffifchem Chinefifch bie religiofen Bahrheiten zu bebanbeln und in ben nationalen Dentmalern felbit bie Baffen gut fuchen, um bem beibe nifchen Irribume entgegengutreten. Der Erfolg ber neuen Laufbabn mar außerorbentlich. Innerhalb weniger Jahre fette er fich in ben Stanb, Schriften in dinefifder Sprache ju verfaffen, bie ob ber Reinheit bes Musbrudes bod geidat merben. Seine linquiftifden und biftorifden Forichungen leiteten ibn balb einem Forichungsobjecte gu, welches ichon mehrere Miffionare in bie Brre geführt, und mas am befrembenbften ericheint, gerabe jene, bie am beften bie dinefifchen Autoren ftubiert hatten-Es war namlich ibr Plan, in ben "Ring" und anderen literarifchen Documenten ber altern Epoche nach Spuren jener Ueberlieferung zu fuchen, bie, wie bie Miffionare meinten, ben Berfaffern noch von ben ehrmurbigen Batriarden zugetommen feien, welche bie Grunblage bes dinefifden Reiches legten. Ginb aber burch biefes Streben jene Arbeiten Bremare's, melde ausgesprochenermaßen bas Lebenswert biefes hochbegabien Manues ausmachen, nublos fur bie gorberung ber Wiffenschaft geworben? Geben wir auch gang ab von ber großartigen Belefenheit und feltenen Bertrautheit mit ben philosophischen Werten ber Chinefen, Die fich in jenen Werten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rémusat, Nouv. Mélanges Asiat. II. p. 262 ss.; Biographie Universelle; val. Chinese Repository X, p. 668 ff.

funbaibt, "fo finb", um mit Remufat zu reben, "bie Thatfachen, welche Bremare gefammelt, alle correct. Große Belefenheit, vielfaltige Details fenntniffe aus ber dinefischen Literatur verrathen fich in allen feinen Arbeiten. Den beften Beweis liefert bie Notitia linguae sinicae, bie bemertenswerthefte und bebeutenbite aller feiner Leiftungen, ohne Zweifel bas Befte, mas Europaer je auf bem Gebiete ber finefifchen Grammatit geleiftet haben. Es ift meber eine bloge Grammatit, als melde fie ber Berfaffer felbit in feiner Beideibenbeit einführte, noch eine Rhetorit, au ber fie ber eifersuchtige Fourmont machen wollte. Bielmehr besiten mir in ihr eine nabezu ericopfenbe Darftellung ber dinefifden Stilgattungen, in ber Bremare nicht nur alles vereinigt, mas er und anbere über ben Gebrauch ber Partiteln und bie grammatifchen Gefete ber dinefifchen Sprache gesammelt, fonbern bie er noch bereichert burch viele Beobachtungen über ben Stil- und bie Musbrude, welche bem Alterthum ober ber Umgangefprache eigenthumlich finb, über fprichwortliche Rebensarten und bie gebrauchlichften ibiomatischen Abfargungen. Das Gange wirb burch eine Fulle von Beifpielen beleuchtet, bie in Tert und Ueberfetjung gegeben und erflart merben. Es will mahrlich nichts Geringes beigen, auf einem knapp gemeffenen Raume nabegu 12 000 Beifpiele vereinigt gu finben. Inbem unfer Berfaffer bie ausgetretenen Bahnen feiner Borganger Baro, Montigun, Caftorano verließ, bie fich alle an bas Schema ber lateinischen Grammatifer gehalten, fouf er fich eine gang neue Dethobe, ober vielmehr er fucte jebe Methobe überfluffig zu machen baburch. baß er an bie Stelle ber Regeln bas Beifpiel in feiner icarfften Geftalt fette und aus ihm bie Regel ableitete. In biefen einen Gat mochten wir bas hobe Berbienft bes Berfaffers gufammenfaffen; es brudt auch bie einzig begrunbete Rritif aus, ju ber fein Bert veranlaffen tonnte. Der Berfaffer beurtheilte vielleicht ju febr bie Lefer nach fich felbft und glaubte ihre Buftimmung barin ju finben, bag man bie dinefifde Sprache nicht fo febr in theoretifchem als in prattifchem Stubium erlernen muffe." 1

Und bod, wie kam es, doß biese anerkannte Meisterwert so kange unbeachtet geschieden ? Im Jahre 17 200 kam bie Hondschiest so die bei der ist sie in ternien Often von proteinantissen Missionaren verössentlicht worden. And Acmusal muß bies der Eisten uch is französischen Selekten Fourmont zugeschrieben werden, der nach tie französischen werden, der nach Schina gesommen war, um unter Antektung der Wissionake von des Chinasses.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rémusat in br. Biographie Univ.; vgf. Nouv. Mélanges Asiat. l. c.; Chinese Repository XVI. 266.

au erlernen und grammatifc ju bearbeiten. Bremare, ber mit bem ge-Lebrten Atabemifer nach feiner Abreife in einer febr lebhaften Correfponbeng ftanb und in allen feinen Briefen bie großte Bereitwilligfeit zeigte, ibm bie ermunichte Mustunft zu geben, muß mobl gebacht baben, er tonne Fourmont fein großeres Bergnugen bereiten als burch Uebersenbung einer Grammatif, pon beren Benutung er gang porgugliche Dienfte fur bas Stubium bes Chinefifden ermartete. Ungludlidermeife batte foeben auch Fourmont eine Grammatif vollendet ober, genauer gesagt, wie Remusat meint, Baro's Grammatit aus bem Spanifden überfest. Go fab benn Fourmont bem liebensmurbigen Gefchente bes frangofifden Diffionars, bas jeber anbere baufbar angenommen batte, mit bem grokten Dikvergnugen entgegen. Die Fruchte all feines Stubiums, ber mobiverbiente Rubm ichienen ihm in bem Augenblide zu ichwinden, als ihm bie Abfenbung eines Bertes gemelbet murbe, ju bem, wie er am beften mußte, feine Arbeit in feinen Bergleich treten tonnte. Beld ein Unglud, wenn bas Bublifum bie Ueberzeugung gewann, bag er etwas feinem Freunde Bremgre verbantte! 1 Darum beeilte fich Fourmont, feine Arbeit in ber tonialiden Bibliothet niebergulegen por Anfunft jener freundichaftlichen Genbung; barum fuchte er auf jebe Beife bie Arbeit bes Miffionars ben Mugen anberer zu entziehen und fie por ber Gelehrtenwelt zu biscrebitiren. als mangle bem Buche bie Dethobe, Die Gintheilung fei nicht philosophisch u. f. m. Bremare geborte nicht mehr zu ben Lebenben, als Tourmonts Rritif ericien. Aber furg por feinem Tobe hatte er noch Runbe von ben Borfichtsmafregeln erhalten, bie ber Belehrte getroffen, um bie Notitia ber Renntnig bes Bublifums vorzuenthalten. In bescheibenen Borten macht er ben frangofifchen Gelehrten auf bas Unbillige feiner Sanblungsweise aufmertfam. "Gie theilen mir mit," fcreibt Bremare, "man habe alles aufgeboten, um meine Notitia Ihren Sanben zu entwinden. Gefcab es ans Reib und in ber Abficht, Ihre eigenen Arbeiten ju unterbruden, jo ift es ungerecht; geschieht es aber, um einen Ginblid in bie dinefifche Sprache zu erlangen, jo finbe ich bies nur lobenswerth. 216 ich Ihnen bie Notitia überfandte, mußte ich, auf men ich mein Bertrauen fegen tonnte; aber niemals ließ ich es mir traumen, Gie follten ber einzige fein, bem bie Benutung guftanbe. Die Abficht, welche mich bei Abfaffung ber Grammatit leitete, mar; bas Stubium bes Chinefifchen allen jenen Gelehrten leicht zu machen, bie, wie Gie, ber dinesifden Alterthumstunde

<sup>1</sup> Bal, Rémusat l. c.

Intereffe entgegenbrachten." Bremare maren bie Beweggrunbe bes Borgebens bes frangofifchen Gelehrten feineswege verborgen, und in garter, aber beutlicher Sprache weift er auf ben munben Buntt bin. "Bas mir perfonlich an Ruhm aus meiner Notitia ermachfen tonnte, achte ich gering ; ich febe mich an ber Schwelle bes Grabes; aber mußte ich mich auch noch in ber Bollfraft meiner Jahre, fo murbe ich meinen Gott bitten, baft er bie Erinnerung an mich unter ben Menichen vollig tilgen moge, bamit feine beiligen Blane und Abfichten burch einen anbern als mich ausgeführt merben gur großern Chre feines Cobnes und gum Beile fo vieler unfterblichen Geelen. D mein lieber Freund, mabrend wir uns felbft befannt machen wollen, bleibt ber Gottmenfc unbeachtet." 1 -Fourmont bat reblich geforgt, bag bie Deffentlichkeit fich nicht gu febr mit bem Ramen unferes Diffionars beicaftigte. "Gelbft fein Anbenten", fcreibt Remnfat, "ichien bem Gebachtniß ber Rachwelt entichwunden gu fein, bis ein gludlicher Umftanb, bie Claffification ber auf China begugliden Sanbidriften, mir bas Manuscript in bie Sanbe fpielte. Rach einem Jahrhunbert ber Bergeffenheit fanb ich bas toftbare Wert, allen gerftorenben Ginffuffen ausgeseist, und ich machte es mir gur Chrenpflicht, bas Unbenten bes gelehrten Diffionars jener unbilligen Gleichgiltigfeit zu entreifen, mit ber man bister bie glanzenbste philologische Leiftung ber dinefifden Miffion aufgenommen batte. Ja ich burfte mir Glud munfden, felbft bie Aufmerksamkeit ber Fremben auf eine Arbeit hingelenkt zu haben, welche Franfreich fowohl als ber dinefifchen Diffion und ben gelehrten Miffionaren bie bochfte Chre macht." 2 3m Jahre 1831 erichien bie erfte Ausgabe ber Notitia linguae sinicao in ber Druderei bes protestantiichen Collegium Anglo-Sinicum ju Malatta. "Der britifche Chelmann aber, burch beffen glangenbe Munificeng ber Druck ermöglicht murbe, barf por allen anderen fich mit ber berechtigten Genugthung fcmeicheln, ben Pfab bem Stubium ber chinefifchen Sprache und Literatur grebnet gu haben." 3

<sup>1</sup> Brief vom 5. Oct. 1733. Annales encyclop. 1817. Vol. VIII. p. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. Mélanges Asiat. II. p. 117. 119; Journal des Savans. Sept. 1831. p. 537 ss.; Chinese Repository, XVI. p. 266 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Chinese Repository, I. p. 152 ff. Liber Journaul jal kann ven ber Getten (Zeitifet, ber beutifeten morgutlindijen Geldlig, XXXII. S. 609) best Urtjeit gefüllt: "Riche berechtigt ju eer Kunahme, bei er diaerfiel verjansten; jedr vielet juright baggen, vorab bie gielter, von benen jein Raladig ber in der Barijer Bildie the torbanderen Ofiginalierter bismintl. Sein Meditationes sainen (Arris 137 folio) bat Memujet richiga gielütert als um livre obsour et presque inintelligible, remmil de nollons vagues, inexactes ou tout-k-falle erronées.

Bremare hat außerbem in Berbinbung mit bem tuchtigen P. hervien ein dinefifch:lateinisches Worterbuch verfant, welches fich burch eine bemunbernsmerthe Bollftanbigfeit in Wiebergabe ber Bebeutungen und Geftftellung bes Gebrauches ber Borter auszeichnet. Leiber icheint es unvollenbet geblieben gu fein. Die fonigliche Bibliothet verbantte Bremare bie Erwerbung einer großen Ungabl von dinefifden Originalmerten. Bir weisen vornehmlich bin auf bie Sammlung hunbert bramatifcher Stude, befannt unter bem Ramen "Die hunbert Spiele ber Duen-Dynaftie", bann auf bie vielen Romangen und fleineren Dichtungen. Unter Bremare's Uebersetungen burfen mir nicht jene bes "Baifeutinbes von Chacon" vergessen, ba Boltaire sie als Grundlage für feine Tragobie L'orpholin de la Chine benutt bat 3. Wir übergeben ber Rurge halber ben banbidriftliden Radlag, ber fich bei Corbier (Bibliotheca Sinica) perzeichnet finbet, und ermagnen nur noch bie ausgebehnte Correspondeng bes Diffionars, melde, nach ben Briefen und manniafachen Musgugen au urbeilen, bie und erhalten finb, febr viele intereffante Details geben mußte.

Der übermäßige Eifer, mit bem Pecknare so viele Jahre gearbeitet, thiptre im Jahre 1731 wieberholte Schlaganialle herbei, bit er noch um einige Jahre überlebte (gest. 1735). Sechs Jahre sollter betren er weiter bie Mission einem andern großen Glaubensboten, ber mit Presmare im Jahre 1699 nach Glina eefommen und eentenliam mit ihm gearbeiten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Morrison, Memoirs, II, 288,

<sup>2</sup> Zeitfdrift ber beutiden morgentanbifden Gefellicaft. XXXII. C. 604.

Encyclopaedia Britannica, new edition, Vol. V. p. 666.

6. Barrenin. Gin Brief P. Chaliers vom 10. October 1741 beginnt mit ben Worten: "In biefem Mugenblid hat unfere Diffion einen Mann verloren, ben wir noch lange ichmerglich vermiffen merben. Der Tob hat uns ben P. Parrenin im 77. Lebensjahre, im 57. Jahre feines Orbenslebens entriffen. Uns will icheinen, als habe eine gang besonbere Borfebung biefen Dann gur Stute unferer Diffion in ben fo ichmierigen Beitverhaltniffen herangebilbet. Er vereinigte in feiner Berfon jene geis ftigen und torperlichen Sabigteiten, bie ibn gu einem ber eifrigften und thatigften Arbeiter machten, welche unfere Gefellicaft ber Miffion von Ching je gegeben. . . Er perlieft Europa zu Beginn bes Nahres 1698 und erreichte nach fechsmonatlicher gludlicher gabrt China. Rang-bi er= tannte fofort in bem jungen Diffionar bie bervorragenben Geiftesgaben; er liebte, fcatte und zeichnete ihn aus. Die beften Lehrer wies ihm ber Raifer jur Erlernung bes Chinefifden und bes Manbidu gu. Gerabe im Stubium biefer beiben Sprachen entfaltete Parrenin feine großen Beiftesgaben, ein gludliches Gebachtnif, eine ichnelle und fichere Auffaffungegabe und jene munberbare Gewandtheit, bie alle feine Unternehmungen begleitete. In furger Beit hatte er bas Chinefifche fo ficher und vollständig in feiner Gemalt, baft feiner ber Miffionare es ibm guportbat, und im Manbidu brudte er fich fo rein und leicht aus wie in feiner Mutterfprache." 1 Bir tonnen bem Schreiber bes Briefes nicht in alle intereifanten Gingelheiten folgen, melde er uns von ber Birtjamteit bes Miffionars als Borfteber bes Manbicucollegs aibt. Seine literarifche Thatigfeit als Lerifograph und Ueberfeter wirb genugen, ibm ein ehrenvolles Unbenten unter ben bervorragenbiten Sinologen feines Orbens ju fichern. Barrenin verfagte ein dinefifches Worterbuch, bas burd bie Bermittlung bes ruffifden Gefanbten Ragufinsty nach Dostau in bie Bibliothet bes College fur auswärtige Angelegenheiten gelangte; bort ift es als eine ber merthvollften Sanbichriften aufbemahrt morben.

Neben seiner umselfenden amtlichen Thätigkeit sach Parentin noch zeit, eines der älteren chinessigne Geschächswerte zu übersehen. Ein ganz besonderes Berdieuts erwarf sich der Millionar bei Kangschi durch Ulebertragung einer Angahl senahissiger Werte ins Mandschu. Wehrere europäisse Gelcher bennte em int er Justendung spiere derfilten im Gemande der falsestichen hoffprache überrasigen. In einem Briefe vom 1. Wai 1723 an die Miltglieber der Parifer Atademie fündigt der Miltjonder ist, eine werden woßt überrasigt sein, eilh die die bie Gementag beier Europea an z. Seie werden woßt überrasigt sein,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lettres édifiantes. Paris 1840 es. Vol. III. p. 760 es.

meine herren, bag ich Ihnen aus fo weiter Ferne aftronomifche, mebicinifde, phyfitalifde Berte gufenbe, und zwar in einer Sprache, bie Ihnen ohne Zweifel fremb ift; Ihre Ueberrafdung wirb noch fteigen, wenn Sie erfahren, bag es Ihre eigenen Schriften finb, bie ich blok in bas Gewand ber tatarifden Sprache gefleibet habe. Ja, meine Berren, Ihre Gebanten, Ihre geiftreichen Entbedungen, Die Früchte Ihres Fleifes finb es, benen ja bie Wiffenicaft jene Sobe und Bollfommenheit verbantt, melde felbft bas Staunen und Berlangen frember Bolfer machgerufen haben. Frembe Belehrte haben bie Fruchte Ihrer Arbeiten burch Ueberfebungen gewonnen, bie von Ihren Schriften gemacht murben. Unbere dinefifde Gelehrte haben es vorgezogen, bie frangofifche Sprache gu erlernen, um ichneller Butritt gu ben Quellen felbft gu haben, anftatt gu warten, bis eine fleifige, aber allemal langfame Sand ihnen ben Rugang ju Ihren Beiftesichagen erichlieft." 1 Misbann ergablt und Parrenin, wie er in fleineren Abschuitten bem Raifer bie Uebersetung porlegen mußte. Rangshi felbft batte fich angeboten, bie Correctur bes Stiles au beforgen. Bon befonberem Intereffe ift ein Brief Barrening vom 20. Geptember 1740, infofern er uns eine Ibee pon ben großgrtigen und umfaffenben Anlagen bes Diffionars und feinem raftlofen Stubium gibt. Da begegnen und bie Ramen eines Leibnig, Boffuet, Suetius, beren Anichauungen und Theorien bezüglich China's, ber alten Bolfer von ibm mit bem größten Freimuth erortert und mit einer miffenicaftlichen Gelbftanbigfeit beiprochen merben, bie bem Glaubensboten bes fernen Ditens Ehre macht. Gin langer Baffus beidaftigt fich nur mit Leibnig und feinen mathematifchen Broblemen. Den frangofifchen Atabemitern gegenuber, bie um jeben Preis bas Chinefifche von bem Meguptifchen ableiten wollten, erlaubt er fich bie Bemerfung: "Das mare ja munbericon, wenn ich bisher toptifch gefprochen batte, ohne es zu miffen." Er forbert fie auf, bie dinefifche Alterthumstunde in Angriff gu nehmen; bort murbe fich ihnen ein Arbeitsfelb eröffnen, bas ben Gelehrten Beichaftigung fur mehr benn hunbert Jahre geben murbe, mahrend welcher fie bie Grabesrube ber Phonigier und Negopter nicht ju ftoren brauchten. Bum Schluffe warnt er, fie follten fich nicht fo viel mit Conclusionen aus Buchern abgeben, bie eber ob ihrer Duntelheit ben Chinefen ehrmurbig feien; bie "tenebres de l'Y-King" follten fie getroft ben Chinejen überlaffen 2.

<sup>1</sup> Lettres edifantes. Vol. III. p. 330. Die vier Banbe enthalten eine gludliche Auswahl ber Briefe mit einer Rulte ber interesanteften Radrichten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L. c. p. 743 etc.

P. Chalier ichliekt bas Lebensbild bes Diffionars mit einem turgen Blid auf fein Leben als Briefter und Orbensmann. Er verfaumt nicht, barauf bingumeifen, wie alle bie mauniafachen, feinem Stanbe und feiner Stellung mehr ober meniger fremben Urbeiten fur Barrenin nur ein Mittel maren. Gottes grokere Gbre ju forbern. Er felbit batte langit allen Unftrengungen unterliegen muffen, batte nicht Gott, auf ben er in feinem Schaffen beftanbig ichaute, alle Unternehmungen mit einem fictbaren Segen begleitet. Jene Tugenben, bie ben mabren Orbensmann und echten Miffionar gieren, feien fur Parrenin bie Quelle ber Segnungen geworben, bie Gott über alle feine Berte ausgog. "An uns", fo ichließt ber Brief, "ift es, in ben Sufiftapfen biefes erlauchten Miffionars weiter au manbein." 1

7. Gaubil. Der Diffionar, melder am geeignetften ichien, in Barrenins Burbe und Stellung einzutreten, mar Antonius Gaubil (geb. 14. Juli 1689, geft. 24. Juli 1759). "Rein Miffionar ift je beffer ausgebilbet morben fur bie Diffion als Gaubil." 2 Gaubil hat burch feine gablreichen und ausgezeichneten Schriften bie größten Dienfte gur Erfchließung ber Literatur Oftafiens geleiftet. 3m Jahre 1723 nach China gefanbt, verlegte er fich gleich feinen Borgangern fofort mit großem Gifer auf bas Stubium bes Chinefifden und bes Danbidu, und feine Stubien murben mit einem Erfolge gefront, ber ihm icon in ben erften Jahren nach Amnots Zeugnif bie Sochachtung ber porguglichften dinefis ichen Belehrten ermarb. Un ber Spige bes faiferlichen College ftebenb, mo junge Manbidubiplomaten fich mit ber lateinischen Sprache und ben europaifden Biffenfchaften vertraut machten, befleibete er gugleich bas Amt eines taiferlichen Interpreten fur bas Chinefifche und bas Danbidu, welchem bie Beziehungen gwifden Rufland und China eine große Bebeutung verlieben hatten. "Aus bem Lateinifden ins Manbichu bie Depefchen von St. Betersburg übertragen, aus bem Chinefifchen ober Manbichte bie Untworten bes taiferlichen Sofes von Befing ins Lateinifche uberfeben, ben Ausbrud zweier fo grundverschiebener Gprachen in volltommenen Gintlang bringen, ichreiben, fprechen, Schriftftude auffegen in Begenmart von Mannern, bie fich felbft ber bochften Genauigfeit befliffen und ein gang besonbers icharfes Huge fur bie Feinheiten ihrer Sprache und ihrer Schrift batten, au jeber Stunde bergleichen Arbeiten por

Bgl. Miss. cath. 1872. IV. p. 665. 666.

<sup>2</sup> v. Richthofen, China. I. S. 688 f. Bgl. Remusat, Nouv. Mel. Asiat. II. p. 277-290; de Backer I. col. 2053 sqq.

bem Kaifer und seinem Rathe ertebigen ohne eine andere Boeberetung als jene, die eine von allen Seiten in Anspruch genommene Thätigfelt noch gestattete, alle Schwierigfeiten im Laule von 30 Jahren glidflich bemötligen und babei sich bie Köchung und Bewunderung zweier so grundverschiedener Bölfer gewinnen: das allein könntle genügen, dem Wissionar bei Tribut ber Berefrung und bes Ruthmes ju stieden."

Doch bie europaische Biffenschaft ift in noch unmittelbarere Begiehungen ju Gaubil getreten. Es ift bier nicht ber Ort, eine Darftellung ber geographifchen und aftronomifchen Arbeiten unferes Miffionars au geben. Seine außerorbentlichen Sprachtenntniffe bienten ibm porguglich als Schluffel jum Stubium ber Geschichte ber dinefifden Aftronomie unb ber Grunblagen ibrer Chronologie, ibres Ralenbers und ibrer Entlen. Go perbanten mir benn ihm an erfter Stelle bie portreffliche Bufammenftellung ber Beobachtungen bes Alterthums uber bie Sonnenfinfterniffe. Unterftust murbe er babei von ben Diffionaren P. Rogler, melder Brafibent bes mathematifchen Tribunals mar, und von P. Clavifed. "Durch feine raftlofe, rein miffenicaftliche Thatiafeit leiftete er einerfeits ben Biftorifern einen großen Dienft, anbererfeits befestigte und ficherte er bie Grundlagen ber Rarte von China. . . Gaubil entfaltete eine ftaunenswerthe literarijche Thatigfeit. Reben ben Mannscripten gu feinen gablreichen großeren Werten, welche gum Theil erft mehrere Jahrgehnte fpater bem Drud übergeben murben, ichidte er nach Baris viele inhaltreiche Briefe, von benen mehrere fpater veröffentlicht murben. Geine Schriften geboren zu ben beften ber alteren Beit, wenn anch fein Beburfniß, alles, mas er an Thatfachen, Combinationen, Schluffolgerungen und Ibeen zu Bapier brachte, fofort brudfertig nach Paris gu ichiden, bie Folge batte, bag er in verschiebenen Zeiten Unfichten außerte, bie einanber miberfprachen, fo bag 3. B. bie Zweifler am dinefifden Alterthum ebenfo mobl wie bie Unbanger besfelben ibn als Auctoritat citiren." 2 Unter ben Werten biefer Art beben mir bervor bie Abhandlung über bie dinefifche Chronologie 3, von Biot in feinen Etudes sur l'Astronomie (p. 258) als bie bebentenbite Leiftung bes Diffionars bezeichnet. Bon Bichtigfeit find feine Detailuntersuchungen über Beichichte und Geographie China's, Tibets, Rorea's; an einer Stelle meift er auf bie bobe Bebeutung bin, welche Rugland fur bie Erforichung Oftafiens geminnen fonute. Nur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rémusat, Nouv. Mél. Asiat. II. 277-290.

<sup>3</sup> v. Richthofen, China. I. G. 688 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Traité de la Chronologie chinoise, publié par de Sacy, Paris 1814. Σαμίπαπη, εργαφίπηδε.
4

wenige Rabre nach Maillac fanbte Saubil bas Manufcript einer Ueberfebung bes Schuting nach Paris. "Erft nach wieberholten Rlagen, bag feine vielen Manufcriptarbeiten, bie er nach Saufe ichide, unbeachtet blieben, gab be Guignes bas Bert nach bem Tobe bes Berfaffers beraus, leiber nicht ohne, wie er felbit erzählt, bie Ueberfetzung vielfach zu anbern. Legge glaubt, bag er beffer gethan batte, bas Original von Gaubil abaubruden." 1 Der Gou-fing ift eines ber alteften canonifden Bucher und enthalt bie mannigfachften biftorifden Documente, bie fich auf bie Beriobe pon 2357-627 p. Chr. begieben. Es beburfte einer ausgebreiteten Belefenheit in ber dinefifden Literatur und einer feltenen Bertrautbeit mit ben alteften Epochen und Geftaltungen bes Reiches ber Mitte, um eine Uebersehung und Commentirung bes Schusting gu unternehmen. Gaubil hat fich feiner Aufgabe mit einer bewundernsmerthen Corgfalt und Sachkenntnif entlebiat. Geine Ueberfetung und Erklarung ift bie Grundlage aller neueren Bearbeitungen geworben. "Benn aber auf bem Titelblatte ber Rame bes Berfaffers por bem bes Berausgebers verfcminbet, fo hat bies", um mit v. Richthofen gu reben, "boch nicht gebinbert, bag bie Rachwelt ben Rubm richtig zu vertheilen mußte." Denn, wie icon Remufat bemertte, "man muß es ebenfo überrafchenb als anflogig finben, wenn man fieht, wie ber Berausgeber einige Theile eines Bertes fur fich in Unfpruch nimmt, an bem er ungweifelhaft nur wenig und ichmach gearbeitet; mochte auch ber gelehrte Afabemiter einige Renntniffe bes Chinefifden befiten, fo wirb man zu feiner Ghre boch taum annehmen tonnen, bag er es magen wollte ober beabsichtigte, bie Arbeit bes Miffionars zu corrigiren und wortgetreuer ben Tert wieberaugeben Eine Bergleichung, bie mir gwifden ber hanbichriftlichen leberfetung und ber gebrudten "perbefferten" leberfetung angeftellt baben, berechtigt uns gu ber Behauptung, bag bie gange Revifion und Correctur fich auf einige ftiliftifde Berbefferungen beidrantt; mo aber be Guignes es magte, ben Ginn gu anbern, ift er in bie 3rre gegangen." 2 Gbenfo befag Gaubil eine Ueberfetjung bes Sting, bie er forgfaltig revibirt bem frangofifden Gelehrten be l'36le gur Berfugung ftellte; ein anberes canonifches Buch, ber Liting, ift ebenfalls von ibm übertragen worben; boch glaubte er ber Ueberfenung, welche ein anberer Miffionar (Lacharme?) perfaft, ben Borgug por ber feinigen geben gu muffen.

<sup>1</sup> v. Richthofen, China. I. G. 284.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Biogr. Univers., Art. Gaubil; vgf. Nouv. Mél. Asiat. l. c.

Bu Beginn bes Sommers 1759 wurde Gaubil von einer schmerzlichen Krantseit ergriffen, der er nach faum dei Wochen am 24. Juli erlag. Schnen teletu Augenblick", schreb Ampol, "sah er mit jener Gredenbeit und jener Auger bick", schilbe enlagen, die das wahre Kennzeichen bei Christen in der Ernsteilen Grundschen leines Glaubens gelebt hat." "Wir betrauern in ihm einen hervorrageaben Gelehten, einen tächtigen Wilflonär, einen außgezichnen Schensmann." <sup>1</sup>

Bir fprachen foeben vom Schusting. "Der erfte europaifche Gelehrte, melder ausführliche Mittheilungen aus bem Inhalt bes Schuffing in bie europaifche Literatur brachte, mar ber Refuitenpater Monria be Maillac. Im Jahre 1787 ichictte berfelbe nach Baris bas Manuscrint einer Ueberfetjung ber Gefchichte von China, welche eben auf Befehl bes Raifers Rang-bi pon einer Ungabl von Gelehrten geschrieben murbe. Die meiften Buder bes Cou-fing find wortlich barin aufgenommen. Es bilbet noch heute bie Grundlage fur jebe gufammenhangenbe Darftellung ber Gefdicte von China." 2 218 namlich Raifer Rang-bi im Rabre 1715 ben Muszug ber großen dinefischen Anuglen ins Manbidu übertragen ließ, benubte ber Diffionar ben gunftigen Mugenblid, um eine frangofifche Ueberfetung ju magen. Er legte bie erften Berfuche feinen Freunden por, welche ibn in feinem Entichluffe beftartten. Go murben Muth und Ausbauer mit bem Abichluß eines Bertes gefront, bas an fich bie vereinigte Thatigfeit mehrerer Gelehrten geforbert hatte. Maillac war es gwar nicht mehr vergonnt, ben Drud bes Bertes gu erleben. Erft 40 Jahre nach Bollenbung bes Wertes, 30 Jahre nach Maillacs Tobe, ericien ber erfte Band, bem in ben folgenben Jahren elf meitere Banbe ber Gefchichte Chinas folgten (1777-1783)3. Bon Berth finb

<sup>1</sup> Brief vom 4. Cept. 1759. 2 v. Richthofen, China. I. S. 283.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ugf. Cordier, Bibl. Sinica. I. col. 236 sqq.; de Backer II. col. 993.
179
4 \*

13 Briefe biefes Miffionars über dinefifde Chronologie, geichichtliche und geographifche Fragen. Bie Monria be Maillac burch bie Ueberfetung bes Tungefien-tangemo ben Grund fur bie eingebenbe Renntnift ber Gefcichte von China legte, fo icon ein paar Jahrgehnte vor ihm Biebelou für bie Beidicte Centralaffens. Bisbelou mar in Begleitung P. Bouvets nach China getommen. In feinen miffenschaftlichen Arbeiten nahm ber junge Diffionar porguglich jene feiner Borganget fich jum Dufter, bie ihre Aufmertfamteit bem Stubium ber hiftorifchen Dentmaler gu= gewandt batten. Un erfter Stelle feffelten ibn jene Rachrichten, bie und aus ben hiftorifchen Schriften ber Chinefen über bie Bolfer Centralafiens aufliegen; er ertannte fofort bie bobe Bebeutung biefer Schriften fur ein Bebiet, bas bisher in ber allerunbefriedigenbften Beije behandelt worben mar, und er icheute feine Dube, umfangreiche Ausguge ju machen mit einer Sprafalt, bie feinen Renntniffen und feinem Scharfblid gleiche Gbre bereitet. Bisbelou gelang es, in feiner vierbanbigen Histoire de la Tartario, ber Grucht jener Stubien, ben Schleier gu luften, ber bis gu jenem Mugenblid über ber Geschichte ber central- und oftafiatifchen Bolfer ausgebreitet gewesen, und bas Chaos ber Annalen über bie Catarei gu entwirren. Er fanbte bas Bert nach Europa, mo es gewiß bas volle Intereffe ber Reuheit und Bebeutung batte in Unfpruch nehmen follen. Aber bie Arbeit blieb lange Jahre unbeachtet. Erft im Jahre 1777, 50 Jahre nach Bollenbung ber Schrift, erschien bie Geschichte ber Tatarei in ber neuen Ausgabe ber orientalifden Bibliothet pon Serbelot. Allerbings mar icon porber einem frangofifden Gelehrten bie Bichtigfeit ber Arbeit nicht verborgen geblieben, "bem berühmten Berfaffer ber Beidichte ber hunnen, welcher bie Gefchichte ber tatarifden Bollericaften ohne Breifel gefannt und vielfach benutt bat". "Aber be Buignes", fabrt Reumann fort, "ift porfichtig genug, fich nicht ju verrathen, er ermabnt blog 5 cahiers Bemertungen ju Berbelot; von ihrem Inhalt fagt er tein Bort." 1 Benn fonach be Guignes' Bert bahnbrechend genannt wirb, "inbem es zeigte, welch außerorbentliche Schate bie in dinefifder Sprache gefchriebenen Berte fur bie Gefchichte und Geographie ber weiten Lanberftreden Centralafiens bis nach Sibirien, ben Simalaga und bas Raspifche Meer euthalten", fo fallt eben bas Sauptverbienft unferm Diffionar gu. Reumann bat uns im vierten Banbe ber Beitidrift ber beutichen morgenlanbifden Befellichaft mit allen Schriften Bisbelou's be-

<sup>1</sup> Bal. Reumann, Beitfchr. ber beutiden morgentanbifden Gef. IV. G. 225 ff.

tannt gemacht. Gin großer Theil berfelben begiebt fich auf bie Streite frage uber bie dinefifden Bebrauche. Sier glaubte er fich namlich von ber Auffaffung feiner Orbensgenoffen trennen ju muffen und ichloß fich ben Unichauungen ber Dominifaner und Frangistaner an. Der nach Inbien und China entfanbte apoftolifche Legat, Carbinal be Tournon, ernannte ihn jum Apostolischen Bitar und übertrug ihm bie Leitung mehrerer Brovingen. Bisbelou inbes mußte balb bas Schidfal bes Carbinals theilen und Beting verlaffen. Er ging nach Inbien und trat auch bier ben Gegnern feines Orbens in Beurtheilung ber malabarifden Gebrauche bei. "Ber fich inbes", fo meint Reumann, "in Biberfpruch ju ben Seinen ftellt, ber mirb entweber geschmabt, ober man fucht im beften Salle ben Ramen bes Gegners ber Bergeffenheit ju überliefern. Das lettere Loos follte ben Bifchof von Claubiopolis (Bisbelou) treffen. Er gebort ohne Zweifel zu ben fleißigften, gelehrteften und maderften Dannern feines Orbens; und boch ift von ibm nur verhaltnigmagig menig bie Rebe. Bigbelou maate es, feinen Borgefetten zu miberfprechen, unb fie befchloffen, ihn bes verbienten Ruhmes feiner Arbeiten gu berauben . Es gereicht bem Schreiber biefer Reifen gur besonbern Freube, einem pon bem Orben verfolgten Junger Lopola's bie fo vielfach verbiente fpate Unertennung zu verschaffen. Das Berzeichnift feiner gablreichen Ueberfetungen und felbstanbigen Berte wird ihm eine bervorragenbe Stellung unter ben gelehrteften und fleißigften Sinologen fur alle Zeiten fichern." 2 Bisbelou ftarb zu Bondichern am 11. Rovember 1737. Der befannte Rapuginerpater Rorbert bat feine Lebenoffige gefdrieben. Inbem wir bie Arbeiten ber Batres Tourreau, Touquet, Cibot übergeben, wollen wir bem letten großen Miffionar ber mittlerweile aufgehobenen Gefellichaft Befu eine großere Aufmertjamteit icheuten.

8. Ampot. Mit Ampot hat jene glangende Reihe miffenichaftlicher Großen auf bem Gebiete ber chinefischen Sprache und Alterthumskunbe

<sup>\*</sup> Beitichrift ber beutichen morgenlanbijden Gefellichaft IV. G. 226.

einen gewaltsamen Abichlug gefunben. Amnote literarifche Thatigfeit ift eine fo reiche und allfeitige, baß fie gemiffermaßen bestimmt gu fein fchien, bie große vorausgegangene Beriobe in fich noch einmal abgufpiegeln. "Die letten 30 Rabre bes 18. Rabrhunberte find es, in welchen unfere Renntniffe uber China bie meiften Fortichritte gemacht haben. Die Diffionare liegen in biefem Beitraume es fich febr angelegen fein, bie gablreichen Unfragen gu beantworten, welche von ben Gelehrten Guropas an fie geftellt murben. Unter ihnen zeichnete fich Ampot aus. Ihm verbanten mir aus jener Epoche bie eingebenbiten und umfaffenbiten Aufichluffe uber bie Mterthumer, bie Gefchichte, Sprache, Runfte ber Chinefen." 1 Um 22. August 1751 batte er Befing erreicht. Dit ausgebreiteten miffenicaftliden Renntuiffen und einem gludlichen Gebachtniß verband er einen unermublichen Studieneifer. Das Manbichu und bas Chinefifche maren ibm balb vertraute Sprachen. Wir schulben ihm zunächft unsere erfte genauere Befanntichaft mit jenem Lobgefang auf Mutben, ber ben Raifer Rianlung jum Berfaffer haben foll. Bon Ampot murbe berfelbe ins Frangofifche überfett und er ericbien 1770 gu Baris 2. Der Ueberfeter fugte feiner Arbeit eine große Angabl bistorifcher und geographiicher Rotigen über Stadt und Gegend von Mutben, ber Beimat ber Manbichutataren, bei. Die Vita Confucii, welche Ampot im Jahre 1784 nach Paris fanbte, ift mobl jene Corift, bie ihrem Berfaffer ben größten Rubm erworben bat. Die Encyclopaedia Britannica hebt an ihr bie Bollftanbigfeit und Benauigfeit bervor. Gie verrath eine außerorbentliche Bertrautheit bes Berfaffers mit ber dinefifden Alterthumstunde und bilbet noch beute eine merthvolle Quelle fur bas Stubium biefes Bhilosophen. Rebenfalls ift fie einer ber hervorragenbften Beitrage unferes Diffionars au beu Mémoires concernant l'Histoire, les Sciences et les Arts des Chinois (Paris 1776-1791), "einer Sammlung, bie mehr benn ein anberes Wert bagu beigetragen, bie meftliche Welt mit ben Gebanten und bem leben bes fernften Oftens befannt ju machen"3. "Amgot", fo ichreibt Schott, "verbauten mir bas Sauptwert über dinefifche Dufit." Eine Analnje besfelben bat biefer Gelehrte in Erich und Grubers Realencuffopabie (Art. China) gegeben 4. 3m Jahre 1789 gab Langles gie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Biogr. Univers., Art. Amyot.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Much in Mém. conc. la Chine. IX. p. 2; Klaproth, Mémoires rélat. à l'Asie. III. p. 48.

Encyclopaedia Brit. I. p. 738. Mémoires conc. la Chine. XII. p. 1—403.
 \* Egf. Fétis, Biogr. Univers. des Musiciens, 2. éd. Paris 1860. I. p. 89. 90.

8. Amuol.

55

Baris ein manbidu-frangofifches Worterbuch bes Miffionars beraus, "eine Arbeit von hohem Berth" 1. Schon im Jahre 1781 fcheint bas Danu: feript nach Baris gefommen zu fein. Gin Brief vom 2. October 1784 funbigt jenes eigenthumliche polyglotte Borterbuch an, welches bie tonigliche Bibliothet befaß. Rach Remufats Befdreibung ift es in funf Sprachen abgefaßt, ju beren Wiebergabe breierlei Buchftaben verwenbet find, namlich tibetanifche, manbichu, dinefifche. In tibetanifchen Buchftaben ift bas Canetrit und bas Tibetanifche gegeben, bas Manbichu unb bas Mongolifche in ber Manbidufdrift, bas Chinefifche in feinen eigenen Schriftzeichen. Gern batte mobl ber Milionar biefes intereffante Wert ber dinefifden Literatur veröffentlicht gefeben. Die frangofifden Berausgeber befdrantten fich auf bas Manbidnmorterbuch, ju welchem ber fur Mfiens Literatur begeifterte Staatsminifter Bertin bie Inpen giegen lieg. Bu verzeichnen ift außerbem bie Ueberfetung breier claffifcher Werte ber Chinefen über bie Rriegstunft 2. Die umfangreiche miffenschaftliche Correfponbeng hat Corbier in feiner Bibliotheca Sinica trefflich gufammengeftellt. Wir nennen nur bie Briefe vom 26. Juli 1780 uber bie chines fifche Boefie, pom 2. October 1784 und 29. October 1786 uber Confucius, vom 16. October bes folgenben Sahres über Laoife. Letteren Brief bat Rlaproth mit feinem eigenen Ramen im Lonboner Mfigtifchen Journal ale Abhanblung veröffentlicht 3. Ampot ftarb im Jahre 1793 4. Laugles, ber langiabrige Freund bes Miffionars, mibmete bem Unbenten bes Berftorbenen bie Ueberfetung von Solmes' Reife nach China "als Ausbrud ber Berehrung, Trauer und Dankbarteit, Die ich bem Unbenten bes Miffionars Joseph Maria Amyot fculbe, correspondirenbem Mitgliebe ber Atabemie ber iconen Biffenicaften, bem unermublichen Belehrten, bem grundlichen Renner ber Gefchichte, ber Runfte und Biffenichaften, ber Gprache China's, bem eifrigen Forberer ber Danbichu-Sprache und Literatur" 5.

So enbet biefe außerorbentliche Miffionsepoche, burch hervifcen Opfere muth und wiffenfaftliche Tuchtigfeit ihrer Glieber gleich hervorragenb. "Die wiffenfaftliche Thatigfeit ber Zefuiten erlofch." "Die proteftan-

<sup>1</sup> Encycl. Brit. l. c.

<sup>2</sup> Bgl. Mém. conc. la Chine. tom. VII. VIII.

<sup>3</sup> Journal of the Asiat. Society. Jan. 1833.

<sup>4</sup> Cordier, Bibliotheca Sin. I. col. 500. 501; 793.

Bgl. Missions cath. VII. 1875. p. 496; über bie historischen Arbeiten Journal des Savants. Mai 1850. p. 302 ss.

tifchen Diffionare von England und Deutschland", fdreibt v. Richt= hofen, "baben bie gelehrte Thatigfeit übernommen, welche im porigen Jahrhundert in ben Sanden ber tatholifden Genblinge und besonbers ber frangofifden gemefen." 1 Doch mir burfen es gleich an biefer Stelle bingufugen, ber Bunich, welchem ber große frangofifche Sinologe im zweiten Decennium unferes Nahrhunderts Musbrud perlieb, bak namlich ber auch in ber dinesischen Diffion neuerstandene Orben wiederum Manner, wie Bremare und Saubil, wie Maillac, Barrenin und Amnot, berporbringen moge - und bie Belehrten begten bie gerechte Erwartung, wie ehemale, fo auch jett in ber Berfon eifriger Miffionare ebenfo erlenchtete Manner ju finden, um bie beften und guverlaffigften Rachrichten über China gu erhalten -, biefer Bunich, fagen wir, ift nicht gang unerfullt geblieben. James Legge, mohl ber bervorragenbfte englifde Chinaforider, ebemals felbst Miffionar, bat ben Cursus litteraturae sinicae bes P. Zottoli in ben Sacred Books of the East als eine Arbeit begrugen tonnen, in ber bie Belebrfamteit ber alten Diffionare in murbiger Beife von neuem aufgelebt fei 2.

t China. I. S. 704.

Nol. XXVII. The Lt-Kt, Preface. p. XIII.

## III. Japan.

Die Ratur ber außeren Berhaltniffe brachte es mit fich, bag fur Japan und feine Sprache ungleich meniger gefcheben tonnte; wenngleich bas Studium biefer Sprache in Japan eifrige Pflege fanb, fo bat fich boch unter bem Druck ber furchtbaren Berfolgungen fein anbauernbes fdriftstellerifdes Chaffen entfalten tonnen. Richtsbestomeniger find es. wie und Bott bezeugt, tatholijche Diffionare, bie und lange Beit bas Befte und Buverlaffigfte uber Japan gur Berfugung ftellten. In einer Recension ber pon Donter Curtius perfanten und pon bem nieberlanbiiden Gelehrten Soffmann veröffentlichten japanefifden Sprachlehre außerte fich biefer Sprachforicher über bie Bearbeitung ber japanefifchen Grammatit im allgemeinen: "Es muß, wie bereits Abelung tabelnb bemertte, gerechte Bermunberung erregen, baf bie Sollauber, fei es nun lebiglich aus unabfichtlicher Theilnahmlofigfeit ober mohl gar zugleich aus fleinlicher Berechnung, bis auf bie allerneueste Beit marten tonnten, ebe fie uber bie Sprache und Literatur jenes großen Infelreiches im Often, Japan, etwas von Bebeutung ins gelehrte Bublitum gelangen ließen. Und boch fehlte gerabe ihnen hierzu bie Belegenheit feit lange nicht, und bag bie Belt wirflich Berlangen trug, mo nicht gerabe Japanifch zu erlernen, boch pon jenem Reiche im augerften Often fich unterrichten gu laffen, beweifen gur Genuge, vom Staliener Marco Bolo nicht ju reben, bes Deutschen Engelbrecht Rampfer und bes Schweben Thunberg berühmte Berte." 218: bann bie Grunbe ermagenb, welche bie Biffenicaft berechtigte, gerabe von biefer Geite grundlichen Aufichluß über Japan gu erhalten, fabrt er fort: "Gine ernftliche Entschuldigung, nicht icon viel früher hand ans Wert gelegt ju haben, tann Solland nicht leicht fur fich aufbringen. Um besmillen nicht, ba man von feiner Geite ja nur auf einem Grunbe fortgubauen nothig gehabt batte, ber icon von ben Portugiefen, wie immer, boch bereits in febr anerkennensmerther Beife gelegt und ibren Nachfolgern in Napan, bas beifit eben ben Sollanbern, gleichsam als

Erbichaft binterlaffen worben mar. . . Run alfo, mem verbanten mir boch bie erfte miffeuschaftliche Runbe von japanifcher Sprache? Den Sollanbern? D nein! Bortugiefifden Miffionaren, wie Moares, Robrigues und Collabo, melde bereits jum Schluffe bes 16. und im Un: fange bes 17. Jahrhunberts ibre Grammatifen und Borterbucher ber japanifden Sprace veröffentlichten. Bufte boch noch im Jahre 1825 bie Mfiatifche Gefellicaft zu Baris, als fie eine icon im Sinblid auf Ching febr empfinbliche Lude, welche in ber morgenlanbifden Gelebrfamfeit bis babin bas Ibiom ber Japaner ließ, einigermaßen auszufullen munichte, fich noch teinen beffern Rath, als in ihrem Ramen burch Lanbreffe bie Élémens de la gramm, Japonaise par le Père Rodriguez, nach einem Manuscript ber Bibl. du Roi und mit bes genannten Baters ju Ragafafi 1604 ericienener Grammatit verglichen, ans Licht ju forbern. Diefe Grammatit nun gufammt einem noch insbeionbere auf Ovanguren de S. Iñes, Arte de la lengua japona, Mexico 1738, Begug nehmenben Supplément par M. M. G. de Humboldt et Landresse mar bisher (1857) bas einzige allgemeiner erreichbare Bert, moraus man über bie Ratur bes japanifchen Sprachibioms etwas eingebenbere Belehrung fic au verichaffen im Stanbe mar." 1

Mis bie bebeutenbfte grammatitalifche Leiftung ber Jefuitenmiffionare merben mir bie icon oben ermante Grammatit bes P. Robriques betrachten muffen. Das größere Bert ift allerbings nach bem Urtheil pon Remufat zu breit und ju manchen Buntten untlar, weil es fich zu eng an bie bamale noch beliebte Dethobe ber lateinifden Grammatiten anichließt. Daneben lagt bie Orthographie und Biebergabe ber japanie ichen Laute noch manches zu munichen übrig. Robriguez felbit icheint fich biefer Dangel bewußt gemefen gu fein. Er verfaßte einen Ausgug, in welchem er bem Stoff eine beffere Anordnung gab und ben Anmertungen Rurge und Bracifion verlieb. Rach biefer turggefaßten Grammatit, bie banbidriftlich in ber Rationalbibliothet ju Baris aufbemabrt mirb, hat bie Barifer Affiatifche Gefellicaft ihre Ausgabe veranftaltet. Pott bemerkt gang treffend, wenn Donter Curtius es bebauert, feine japanis ichen Sprachkenntniffe "zonder eenige hulpmiddelen" mit vieler Mube innerhalb breier Jahre erworben gu haben, fo fei bas boch nicht gang ohne feine Schulb gescheben, ba ibm ja bie gang guverlaifige Arbeit bes P. Robrigues jur Berfugung gestanben habe. Uebrigens laffe es bie

<sup>1</sup> Beitichrift ber beutiden morgenlaubifden Befellicaft. XII. S. 441 ff.

Grammatit boch an manchen Stellen verftedt burchbliden, bag ber Berants geber fich wenigstens einigemal Rath bei ben aar nicht verächtlichen Borgangern erholt habe. Johann Robrigues tam im Jahre 1583 nach Rapan und vermanbte gleich anfanglich großen Rleif auf bie Erlernung bes Napanifchen. Ge ift mobl nicht jum geringften feiner energifden Leitung jugufdreiben, bag mir gerabe aus ber Beriobe 1590-1610 eine Reibe trefflicher japanifder Bublicationen befiten. 3m 3abre 1595 erfcien ju Amacufa im Collegium Japonicum ber Gefellichaft Jefu bas feltene portugiefifchelateinifchejapanifche Borterbuch. Es behandelt auf 906 Quartfeiten ben favanifden Sprachicat mit einer fur iene Beit ftaunensmerthen Bollftanbigteit. Es follte, wie bas Titelblatt fagt, fomohl ber japanifchen Jugend bienen, welche bie lateinische Sprache in bem Befuiten-Colleg erlernte, als auch ben Diffionaren, bie fich bem Dienfte ber japanifden Diffion mibmeten. Im Jahre 1603 folgte bas japanifch: portugiefifche Borterbuch, welches bie Bestimmung batte, bas Borterbuch bom Nabre 1595 gu ergangen und in eingelnen Ungaben gu verbeffern. Man bebiente fich ju biefem 3mede vornehmlich ber Silfe einiger jungen Rapaner, bie fich ber Gefellicaft Jefu angeichloffen batten. Das Borterbuch foll fich burch eine forgfältige Unterfceibung ber verfciebenen Sprachs gattungen, wie fie in Broja und Boefle und in ben miffenichaftlichen Werten angewandt merben, auszeichnen. 3m Jahre 1630 ericien eine fpanifche Ueberfetjung bes Lexitons, welche bie Dominitanermiffionare beforgten und in Manila bruden liefen. Das japanifchefrangofifche Borterbud, welches leon Bages in ben Jahren 1862-1868 gu Baris berausgab, ift, wie une auf bem Titelblatt gefagt wirb, nur eine Ueberfetsung bes japanifch:portugiefifden Borterbuches, "welches bie Diffionare ber Befellichaft Bein im Rabre 1603 gu Ragafati veröffentlicht". In ber Befdichte ber japanifchen Sprachfunbe beanfpruchen einen bervorragen: ben Plat bie beiben Berte bes Dominitaners Diego Collabo: bas Borterbuch und bie Grammatit ber japanifden Sprache, bie ungefahr um biefelbe Beit fertiggeftellt maren, als bie Dominitanermiffionare gu Manila bie Ueberfetzung bes porber genannten Borterbuches berausagben. Grammatit und Lexiton ericienen 1632 gu Rom. Reben Robrigues (geft. 1639) merben noch bie Miffionare Lopes und Sulva genannt, bie Grammatiten und Worterbucher verfagten. Bemertensmerth ift bie Arte de la lengua japona, bie Meldior Onanguren 1738 an Merifo veröffentlichte. Gie leiftete gute Dienfte bei Berausgabe ber Grammatit von Robriques burch bie Barifer Mfiatifche Gefellichaft.

Eine ziemlich bebeutenbe Angabl agcetifder Schriften ift von ben Miffionaren ber vericiebenen Orben in japanifder Sprace veröffentlicht worben. Wir nennen unter ben Berfaffern Emmanuel Barretto, ber über 20 Jahre als Diffionar ber Gefellichaft Jefu in Japan arbeitete. Er gab eine Sammlung von Ausspruchen ber Beiligen Schrift und ber Rirchenpater über Tugend und Lafter japanefifch beraus unter bem Titel Flosculi de virtutibus et vitiis. Der Jesuitenprovingial Bebro Gomeg ließ 1598 zu Amacufa in japanifder Sprache ein Wert über bie Berrlichfeit bes Martyriums bruden und unter bie Chriften vertheilen. Cerqueira, Bifchof von Japan, ichrieb ein Manuale casuum conscientiae, bas in japanifder Sprace gebrudt und ben Diffionaren gegeben murbe. Der ehrmurbige Johann Canana veröffentlichte 1609 eine "Rachfolge Chrifti", bie inbes nicht zu verwechseln ift mit ber in lateinischer Transfcription veröffentlichten Imitatio. P. Navarro überfette Spinelli's Bert Thronus Dei Maria Deipara ins Japanifde. Der felige Dominifanermiffionar Francisco Galve ift ber Berfaffer einer Doctrina christiana und ber breibanbigen Ueberfetning ber "Bluten ber Beiligen". Galve ftarb am 4. December 1623 mit hieronymus be Angelis ben Martertob. Rach Civegga batte auch ber Frangistaner Diego be las Magas bas Bert Flos Sanctorum ind Napanifche übertragen. Wie und Suerta mittheilt, mar Llagas ein geborener Japaner, ber fich 1613 bem Frangistanerorben anfchlog. 36m verbanten bie Frangistanermiffionare auch eine japanifche Grammatit unb ein fpanifd-lateinifd-japanifdes Borterbud. Michael be Breces S. J. mirb uns ale Berfaffer eines Ratecismus und einer Grammatit genannt.

Im Borübergeben mödden wir auf bie jahlerichen Missionsberichte himveisen, meiche interessante mussississe aben auf bei von Indentifie beiten Cuellen, aus melden man autsentisse und betalitie Beiten Cuellen, aus melden man autsentisse und betalitie Radgrichten über Japan ichhofpen tonnte. Besonders war es der portugiesisse gestulenmissional kodiffe bei 16. Jahrumberts durch seine Briefe und Berichte vie Licht über das sachtspate "Land der Angles verbreitete. Rach Anussisse Meterialten zur Anstropologie Ostaliens ist diese Wilssisse der erste Europare, der Anne von dem Wolfe ber Annes gegeben. Bekanntlich hat in jüngster Zeit die ethnologische Erforschung Japans ein besonderes Interesse gerade diesen ignetanistisen Boltstammen gegenandt.

Es moge uns gestattet fein, bei einer anbern Rlaffe von Werten in japanifcher Sprace etwas lauger ju verweilen, bie in ben letten Jahren

Gegenstand von Specialforschungen geworben find. Die Saturday Review brachte hiernber folgenbe intereffante Rachricht: "Das Inftitut ber Romajitai ober Gefellicaft fur bie Berbreitung lateinifder Schrift in Japan beleuchtet von neuem bas alte Sprichwort: nihil novi sub sole. Rabegu brei Rahrhunberte bevor Dr. Bafilius Chamberlain und feine Freunde es unternahmen, Regeln auszuarbeiten fur bie Biebergabe ber japanis iden Sprachmerte in lateinifder Schrift, ift es Rejuitenmiffionaren gelungen, ein Suftem gur gofung berfelben Aufgabe aufzuftellen. Es mar gegen Enbe bes 16. Jahrhunberts, als biefer Orben in ber Bollfraft einer neuentstanbenen Benoffenicaft feine Genblinge nach allen Theilen ber Erbe ausschickte mit bem Auftrage, Glauben und Civilijation , furg, bie Geanungen best Chriftenthums ju verbreiten. Der Opfermuth fuhrte biefe Manner ohne Ginfpruch und ohne Baubern in Gegenben, mo ihr Leben in großerer Unficherheit ichmebte als bas ber Bolfe, mo es ein Berbrechen mar, ihnen Berberge ju gemahren, mo bie abgehauenen Ropfe und gerftudelten Glieber ihrer Bruber ihnen verfunbeten, welches Loos ihrer harrte. Gin foldes Land mar Japan. Hur furge Beit mar es ben Resultenmiffionaren vergonnt, bier gu arbeiten; aber fie baben ben beften Gebrauch von ber furgen Spanne Beit gemacht. Mit unermub: lichem Gifer verlegten fie fich auf bas Stubium ber Sprachen. Im Jahre 1590 fuhrten fie ben Gug europaifcher Enpen in Japan ein, Die es ihnen ermöglichten, eine Reibe von Buchern in lateinifcher Schrift berguftellen. Dr. Satom bat nun unfangft einen als Manufcript gebruckten Muffat über bie Berte verbreitet, melde aus ber Zesuitenpreffe in Japan innerbalb ber Jahre 1591-1610 bervorgingen." 1 Ge bebarf taum ber befonbern Ermannung, baf bas Schriftden bie Sorafalt bes Bibliograpben mit ber Belehrfamteit bes Sprachforichers verbinbet. Dr. Gatow behnte feine Forfchungen nach biefen eigenthumlichen Berten, von benen er uns bie erfte ausführlichere Runbe gibt, über bas Britifche Dufeum, bie Bobleiang, bie Bibliotheten von Baris, Lenben, Rom, Liffabon aus. 3m Laufe feiner Rachforicungen gelang es ibm, 14 felbitanbige Werte an untersuchen. Bis vor turgem maren biefe romanifirten Terte ben Bibliothetaren noch unerflarliche Rathiel. Dr. Satow bat bie Schwierigfeiten übermunben, bas Rathfel geloft. Es finb japanifche Schriften in lateis nifden Lettern nach einem gang bestimmten Transcriptionsfustem aus-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ernest Satow, The Jesuit Mission Press in Japan from 1590-1610. London 1888. Saf. Saturday Review 29 Dec. 1888.

gearbeitet. Das erfte Bert, welches bie Diffionspreffe perließ, ift nach Satow eine Sammlung von Beiligenleben, welche mit bem bl. Betrus beginnt. Es murbe 1591 in Ratfufa gebrudt. BBir erfahren von P. Froes, ban biefe Beiligenleben auferorbentlich viel Gutes unter ben Reubetehrten mirtten. Bo ber Diffionar nicht perfonlich binbringen unb burch bas lebenbige Bort Duth und Bertrauen einfloken fonnte, ba fucte er wenigftens burch bie gebrudten Schriften gu mirten, bie in gablreichen Gremplaren unter ben Chriften perbreitet murben. Denn zu gleicher Reit, als bie Beiligenleben in lateinifder Tranfcription ericienen, gab man auch religiofe Bucher in japanifcher Schrift beraus. Gin Bert, bas 1592 ericien, enthalt pornehmlich bie japanifche Ueberfetung ber Rabeln bes Mejop; baneben gibt es japanifche Musgunge aus ben vier claffifchen Buchern ber Chinefen, besonbere ans ben Schriften bes Confucius. Intereffant ift bie Bemertung, welche biefem Banb porausgeschicft wirb: "Da bie Berfaffer Beiben find, fo tonnte ber Gegenftand, ber in biefem Buche behandelt mirb, weniger fich gur Berbreitung empfehlen. Aber gur Rechtfertigung fann geltenb gemacht werben, bag es burchans nichts Mugergewöhnliches in ber Rirche ift, auch folde Bucher gu veröffentlichen, mogen fie nun bloß bem Stubium und miffenschaftlichen Zwecken ober überhaupt bem Unterrichte und allgemeinen Beften bienen." 1 Gin britter Band bringt bie japanifche Ueberfetjung eines Berfes bes ehrmurbigen Lubwia von Granaba: Introduction del symbolo de la Fé. 3m Jahre 1595 ericien bas transcribirte lateinifcheportugiefifchejapanifche Borterbud, im Jahre 1598 ein javanifches Borterbud mit gegenuber ftebenben dinefifden Schriftzeichen, 1599 bie japanifde Ueberfetjung ber Guia de Peccadores best ehrmurbigen Lubmig pon Granaba. Rablreich, fo meint Satom, feien ohne Zweifel bie Schriften biefer Urt, welche nach Europa gelangten, aber bort in Untenntnig ber Gache größtentheils gerftort murben. heute befagen fie nicht nur ben Berth literarifder und bibliographifder Curiofitaten; fie fonnten uns aud Aufidlug über bie Musiprache bes Japanifchen geben, welche por 300 Jahren galt, und ermöglichten es uns, bie Banblungen feit biefer Beit zu beftimmen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Satow, The Jesuit Mission Press. p. 15.

## IV. Amerika.

"Die Sprachen ber ameritanifden Antochthonenbolfer bieten in ihrer Urt bem Linguisten ein gang eigenes Intereffe. Die ethnologischen und biftorifden Fragen, um beren Lofung fich por allem 3. C. G. Bufchmann verbient gemacht bat, mogen uns ferner liegen; bas jugleich fcmierigfte und lockenbfte Rathfel icheint bier bas fprachphilosophische gu fein. Wer 2B. p. Sumbolbte tieffinnige Untersuchungen ober Steinthals geiftvolle Charafteriftifen fennt, mirb eine Ahnung von ben Schwierigfeiten jener formenreichften Tupen bes Sprachbaues baben und fich erftaunt fragen : Bie tonnen jene Denfchen ihre Mutterfprache lernen, wie tonnen fie einander verftegen?" 1 Gollte man auch biefe Frage eines unferer geachteiften Sprachforider in ber Form, wie fie porgelegt ift, befrembenb finden, fo zeigt fie boch jebenfalls, von welchen Schwierigkeiten bas Stubium biefer Sprachen fur einen Muslanber begleitet fein muß, und es verbient unfere volle Anertennung, wenn europaifche Miffionare fich icon innerhalb meniger Sabriebnte in ben Stand fetten, "bie ichwieriaften und beterogenften Sprachen" ju bemaltigen, fern von allen grammatitalifchen Silfsmitteln, einzig auf bas vermittelnbe Wort bes Interpreten ober bie noch fcmierigere Zeichensprache angewiesen. Ihr Reiß und ihre Geschicklichkeit haben binnen furger Zeit eine Literatur von Grammatiten und Worterbuchern gefchaffen, bie beute fur ben Sprachforicher einen unichatbaren Werth befitt. "Diffionare find es, melde uns bie toftbaren Dentmaler über jene ganber hinterlaffen haben, beren Betehrung jum Chriftenthum fie anftrebten", 2 fo augerte fich ber Brafibent bes Ameritaniftencongreffes gu Ropenbagen in ber Eröffnungsrebe. Wenn aber ichon Wilhelm von humbolbt und nach ihm anbere es aufs tieffte beklagten, bag bie Benutung bes werthvollen Materials fo erschwert, ja oftmals gerabezu ein

<sup>1</sup> B. von ber Gabelent, im Liter. Gentralblatt 1879. Gol. 1124.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Congrès Internat. des Améric. Compte-rendu. Copenhague 1883. p. 21.

Ding ber Unmöglichteit geworden ift, so führt uns die Antwort in eine ber traurigften Peridden der Tathschiffen Wilfisens zurüft. Jenec Schlag, weicher am Eine bei feteten Jahrfumberts ben thüsenhien Wilfisonen in iher Entwicklung Stillstand gebet, ja vielfach Bernicklung brachte, hat einen großen Theil Ver linguiftischen Arbeiten der Hapftäligteit, sagen wir es bentlich, dem Barbaitsmus und Hamistums jener preisägegben, die den Untergang der Missionen Ferdiftisten. Die Frührte im 2001fahrigen Schaffens und forgfättigen Forschiederten. Die Frührte inst blindem Halfe gerstort worden. Sat isch des beispielsweise nach Senten Parkeitungen bestehen Berte Grempfar der und bei Magelfähre Zengnis kaum ein oder das andere Erempfar der erfigmiesten Lupis-Grammatif in Brafilien mehr vorgesunden. Und bod war einst beise Bert, das den Namen Anchierts, des glorreigen Applied won Brafilien, als Berfasser trägt, in Hunderten von Erempfaren über die mehr Wille mehr Verteilen weber iber mehr Williss mehr von Erempfaren über

Anberes hanbidriftliche Material, bas in forgfältigere Sanbe gelangte, ift fpater unter frembem Ramen ber Deffentlichkeit übergeben morben. Go liegt 3. B. bem Diccionario Portuguez e Brasiliano, welches 1795 in ber Druderei bes Batriarchen von Liffabon ericbien, bas hanbschriftliche Diccionario da lingua geral do Brazil ju Grunde, meldes aller Bahrideinlichkeit nach aus ber Reber bes berühmten Refuiten Joao Daniel ftammt, welcher 18 Jahre lang ale Diffionar unter ben Aubianern lebte und fpater im Rerter von G. Juliao bei Liffabon feine Erinnerungen nieberichrieb und feine Sammlungen ausgarbeitete. Betenborf gab 1800 ju Liffabon einen Abrig ber driftlichen Lebre in brafilianifcher und portugiefifder Sprache beraus, welcher, wie ber Berausgeber fagt, fich auf ein icon fruber verfaßtes und banbidriftlich vorliegenbes Compendium doctrinae christianae ftutt. Sanbidriftliches Material bat noch jungft Uricoechea in feiner Colleccion linguistica verwerthet; fo enthalt ber erfte Band biefer Sammlung Grammatit, Borterbuch, Rate dismus, Confessionario ber Chibdasprache nach anonymen und unebirten Manuscripten".

Ein anicaulices Bilb biefer Bermuftungen hat uns ber Protestant Bach in seinem außerst werthvollen Schriftden "Die Zesuiten und ihre Mission Chiquitos" entworfen 1: "Run jum Schluß noch ein Wort über

<sup>1</sup> Die Zeluiten und ihre Missen Chiquitos in Silbamerisa. Gine historistipnographische Schilberung von Worig Bad, Secretär ber bolivianischen Vwollin Otuquis Letpigi 1843. — Worig Bad weilte mehr als 20 Jahre unter ben Ebi

Ueberblid.

65

bas Chidial ber iefuitifden Bibliotheten in Chiquitos! Es erging biefen berrlichen Sammlungen ebenfo mie ber berühmten alexanbrinifden Bib-Liothet. Rein Omar und feine Bilben bes Gran Chaco vernichteten biefelben, fonbern es maren Chriften, melde bies thaten, geiftige Bermanbte ienes Theobofius, melder (390 n. Chr.) bie aleranbrinifde Bibliothet gerftoren ließ. Gie machten aus einem großen Theil ber jefuitifchen Schriften Batronen ober gebrauchten fie jum Bistuitbaden und ju Laternen, und es erging mir wie bem Gefdichtichreiber Orofius, melder in Mleranbria nur noch bie leeren Schrante jener Bibliothet fab. Doch mar ich etwas gludlicher als er; benn einiges fanb ich noch in ben Winteln ber Sacrifteien und ben Zimmern ber Bfarrer und Abminiftrabores. Diefen Ueberreft jeboch tonnte ich nur nach einem Rampfe mit Ratten, Maufen, Motten, Ameifen, Scorpionen, Spinnen und Taufenbfüßlern erlangen, und er mar von biefen Feinben jo febr verheert, bag ich nach aller angewandten Mube nur gerfehte Bucher, gernagte Manuscriptbanbe und einzelne lofe Blatter befag. Die aufgefundenen Predigten, Grammatiten, Borterbucher, in ber Lanbesiprache abgefaßt, beurfunben ben eifernen Rleift ber Refuiten: noch jest haben bie Bfarrer pon Chiquitos teine anberen Brebigten als bie von ben Diffionaren verfaßten, und biefe tommen ihnen portrefflich au ftatten. Bon Sanbfarten fanb ich nur eingelne Regen; bie von ben Jefuiten verfertigten Rarten find aber, wie man allgemein anerkennt, ebenfo wie ihre Geichichten und Geographien iener Lanber, noch jest bie beften und ficherften Begmeifer. - Gin Bemeis ber tleinlichen Rachsucht ber Rachfolger ber Jesuiten ift, bag man manchmal bie Blatter herausgeriffen finbet, auf welche ein Diffionar etwas gefdrieben hatte, ober auch bag in gebrudten Budern einzelne Blatter gang ober jur Salfte feblen, mas auf ein Lob bes Orbens ober auf irgenb eine Mustunft gu feinen Gunften gurudichliegen lagt. D biefe elenben Beroftrate und homeromaftire! Bie ber Tempel ber Diang ju Ephefus und ber gottliche homeros im Anbenten aller Zeiten leben, fo merben auch jene Miffionare unfterblich fein, mabrend ihre Reinbe und Ber-



leumber mit ihren Ramen und Thaten in bie Racht ber Bergeffenheit bearaben finb."

Der mobernen Sprachwiffenschaft mar es porbehalten, ben Berth iener Leiftungen in ein belleres Licht treten zu laffen. Gie bat biefelben ber Dunkelbeit und Bergeffenbeit entriffen und fie als Brachtwerke moberner Inpographie wieberum ber Gelehrtenmelt geichenft. Es ift bas Berbienft eines Deutschen, bes herrn Julius Blagmann, eine Reibe biefer Grammatiten, Borterbucher ober Uebersetungen wieberum allgemeinerem Gebrauche zuganglich gemacht zu haben. "Ohne ihn und bie gewaltigen Opfer, Die er ber Biffenicaft gebracht, batte unfer Baterland Sabre binburch in ber Gefchichte ber Ameritaniftit mit einem fonoben Bacat figurirt." 2 "Die gablreichen von Berrn 3. Blatmann berausgegebenen Reubrucke ameritanifder Grammatiten und Borterbucher find von gerabegu epochemachenber Bebeutung." 3 Die Ausgaben "find mahre Bracht- und Meifterwerke ihrer Urt. Es find facfimilirte Neubrucke, fo biplomatifc getreu ausgeführt, wie es ohne Bubilfenahme ber Photographie mit beweglichen, jum Theil nachgeschnittenen Topen und Ornamenten moglich mar"4. Babrend baber ber Berausgeber "auf biefem Wege vielleicht mehr benn irgend einer ber jett lebenben Ameritaniften gur Bflege biefes 3meiges ber Sprachmiffenicaft beigetragen" 5, bat er zugleich ben großen Miffionaren ein ehrenvolles Dentmal in ber linguiftifden Literatur gefett, bas ihre Ramen auch noch bem fpatern Forfcher wird vertraut machen.

<sup>1</sup> G. 76. — Am Schaffle ber Schrift (retault fich ber Schriffer jur Recht, fertigung bet Socke, netches er me Artium's perbent, bei festpachte Benettung: "Doch aber, höre ich aufrufen, bal er Zeit genug, um die Zeinten zu leben, er, ber mobl gur feldh ein Berthaut ih". 9(1): ennmenter er, um Somm um Erftigen ich bei die ich Repet fein, nun so gibt bei ja delem Tendentien zu merchaften. Um ble sielte ich Arber fein, nun so gibt bei ja delem Bediefte noch einen bebern Berth; bern dier Schrifte feder volls de aufen appelle soblieme er magnifique, "6. 85."

Mit Recht bedauert Krief in ser Gielettung (E. IV); "Die febr ift et Schot, abs fo wiet Kreiten von Winnern beier bund Miltung und Velebylanteit aus gezichneten Orbens über die Geschichten und Bezegaphie Sabameritäte ichen vorher ganz unterzegungen warrei. Bescher Schot von Kreitentrillen und wie mande got gegener Großung waber wohlt geben der Bertreitung ber Zeitriet im Mann mit ber Gerschil bed hert. Dach bie verlassen werden, wenn der bertreitung ber Zeitriet in Mann mit ber Gerschil bed hert. Dach bie verlassen und bertfallechen ben der Schoffe berieben bundprandert und bertfallechen in

<sup>2</sup> Literarifches Centralblatt 1879. Rr. 35.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dr. B. Grube in einer Besprechung jener Reubrude; vgl. auch The American Antiquarian 1881, Jan.

<sup>4</sup> Literarifches Gentralblatt a. a. D.

<sup>§</sup> Sgl. Truebners Record, New Series, Vol. III. Nr. 7-10.

1. Die Sprachen Beru's. Unfere Varstellung wirb von ben sienerstanischen Sprachen ausgeben, unb zwar mallen wir an erster Sielle unter Aufmertsanisch ber Behandlung ber Sprachen Beru's schenken. Die alte Inca-Civilisation bilbet ja ohne Zweifel eines ber interessantleten Forschungsdohlect für die amerikanische Estpalogie. Ber im teressantleten Forschungen ber die und bie wichtigen Ausglisse geben tonnten, für immer verloren. Was uns aber an Denkmälern noch erhalten ist, verbanten wir zum nicht geringen Theile der Songlati und bem Riesse der Wissiander.

Die hiftorifden Ueberlieferungen bes Juca-Reiches find mobl in ber beften und auperlaffigften Beife von Blas Balera behanbelt morben. Rein Miffionar icheint je gleich befähigt gemefen gu fein, ber Befchicht= ichreiber von Altperu zu merben. Blas Balera, geboren 1551 in Bern im Rleden Chachaponas, mo fein Bater, einer ber Conquiftabores, fic angesiebelt batte, murbe mit 17 Jahren Befuit. Die große Bertrautbeit mit ber Inca-Sprache - er ftammte mutterlicherfeits von ben Incas ab machte ibn in wenigen Jahren ju einem ber tuchtigften Arbeiter bes Jefuitencollege von Eugeo. Muf feinen apoftolifchen Banberungen und Streifzugen fammelte er viele Ueberlieferungen und Sagen. Gine icarfe Beobachtungsgabe, verbunden mit einem unverbroffenen Fleiß, ließ ibn bie intereffanteften Details über Sitten und Gebrauche ber Inca-Bevolferung finben, bie er in einer lateinifc abgefaßten Gefchichte bes Inca-Reiches nieberlegte. Mit bem Manuscripte fanbten ibn feine Oberen nach Spanien. Blas Balera erreichte Cabia, aber nur um feine merthvolle Arbeit balb vernichtet ju feben mabrend ber Belagerung biefer Stadt burch ben Garl of Gffer. Er felbft ftarb furge Reit barauf. Die geretteten Bruchfinde, welche in bie Sanbe von Garcilaffo be la Bega fielen und von ihm in feiner Geschichte Bern's verwerthet murben, haben uns gwei Broben ber Inca:Boefie und eine dronologifche Stubie uber bie Inca-Berrichaft aufbemahrt. "Die außerft michtigen Rapitel über Religion, Gefete, Gin-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Winsor, Narrative and critical History of America. Vol. I. p. 259 ff.

richtungen, Sprache ber Jacas, über die Producte und heilpflangen Berus verrathen in Blas Balene einen trefflichen Forscher, schaften Beobachter, gründlichen Kenner ber Sprache. Sie müssen das Gefühl bes tiessten Bekauerns im hindlich auf dem Berluft erwecken, welcher und bes Gesammtwertes für immer beraudt hat."

Bebeutende Arbeiten verdanken wir gleichjalls den Miffionaren Fernando de Avendano, Francisco de Avila, Luis de Terruel und José de Arriaga. Avendano hat uns einen in Rechua abgefaßten Bericht über

<sup>1</sup> Winsor, History of America. I. p. 262.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L. c. p. 262. <sup>5</sup> L. c. p. 263.

ben Ghögenbienst unter ben Janos hinterlassen. Es gestort berielke ju 
ben löstbarten Deutmälern ber Rechua-Sprache. Weendolin scheint nämlich 
seint Berichte numitithor in Rechua niebergessischen zu haben, so mie 
er bieschen aus bem Munde ber Jandaner empsing, mit ber Michight, 
später eine spanisse Ukerteigung vor. Das Unter einem und bis 
sięht von der ganzen Relacion de las Idololatrias de los Indios nur 
lechs Aupsteil in lieberschung vor. Die liebertragun von 31 Rapstein 
barrt noch eines tichtigen Rechua-Renners 1. Eine Sammtung vortressischen 
die Orden des Auftressisch en el Peru auffemacht. Ukerschappt 
sollen, wie uns der ameritamische Seleste versichert, die Annalen der 
versichten und reten eine Fälle ber interessionelen und zwerfälsigten Missischie entstellen.

Wir übergeben einige lleineren Berichte, bie und Millionater in Drud bere Sanbischrift binderlassen hann, um und der Behanblung der Rechaund Kamara-Sprache selbst gugunernden. "Es fann ja", wie Winspre benertt, "etim mahrer Fortischrift in der Erfolging der alten Geschönlich Beruf und in der Tolium gier interssentander schwierigen Fragen bezüglich des Ursprungs und der Entmidlung der Insachlistischen genachte vorden abset einheimischen Sprachen." In dieser Springen. Der In dieser Springen. Der in der insach einer Gerachen. Der in der Erfolger in der in der

"Bu Anfang des 16. Jahrfunderts hatte die Abefina-Sprache einen mögligen geographischen Berbreitungsbegirt. Sie murbe vom 3. Grade nöbilicher Breite bis zum 32. Grade sübilicher Breite läng des gangen nieterandivien Hoffaners gesprochen und behnte sich sond im Saden weit in die Waldregionen des Oftens aus." 3 Anfanglich wohl auf die Esgend von Guges beschärdnitt, verbreitete sie sich mit der Hoffang der hoffang der Spreitungsgrundsgrundsgrund der die nie nie nen Küllengebieten. "Alls incaligher Rogierungsgrundsgrund zu allen seinen eroberten Provingen, in denen die Einwohrt eine andere als Köcklun-Sprache sprache, dies leigtens zu besein Zweck angestellt wurden, zu erkennen." — Das Kechan ist in mehrer möcksige Quieste zighalten; im zu erkennen." — Das Kechan ist in mehrer möcksige Quieste gespalten; im





<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Winsor, History of America. I. p. 264. <sup>2</sup> L. c. p. 278.

<sup>3</sup> b. Tichubi, Organismus ber Rhetfua-Sprache. Leipzig 1884. G. 63 ff.

<sup>4</sup> H a. D.

Roten finden wir den jogenannten Duitis-Sialett, alsdaun den Tsinijogjuga-Dialett, mehr nach Sidden sin den Euga-Olalett; est ift der am meigncuttivire, jait alle Rechau Publicationen find in denfelden geigfrieden. Daneben ragt die Anymara ober richtiger Rola-Sprache bervor. Martham hal dbezeugend nachgewissen, das ber Ramu Kymara-Sprache biefem Johon von den Zeitlich er Mission Auf am Eiticaca-See gang irribmilich und mißbränchlich beigelegt wurde ! Der Aymara-Stamm, welcher an den Tilicaca-See verpflanzt wurde, nahm die Sprache ber dortigen Indianer, der Rolas, an.

"Garcilaffo be la Bega 2 nennt als bie alteften und ausgezeichnetften Renner ber Rhetfing-Sprache bie beiben Beiftlichen Juan be Oliva und Chriftoval be Debina gu Bigarro's Zeiten, fowie ben Briefter Juan be Montalvo, ben er als grande interprete' bezeichnet; ferner ben Dr. jur. Falconio Arragones, Berfaffer bes Werfes De libertate Indorum servanda, fomie ben Frangistaner Fran Marcos be Jofré, ebenfalls ein Schriftsteller aus ber Reit ber Conquiftaboren."3 Doch bas Berbienft, ber Erforichung bes Rechna bie Bege gebahnt au haben. aebubrt jenen Dominitanermiffionaren, welche querft mit Frang Bigarro nach Bern tamen. Domingo be G. Thoma ift ber erfte, welcher bie Rechna-Sprace grundlich erfernte und fpater Grammatit und Borterbuch verfaßt hat. "Domingo", fo ichreibt v. Tidubi, "wibmete fich, burch feinen Beruf peranlaßt, mabrend einer langen Reihe von Jahren bem eifrigen Stubium bes Rheting. Radbem er ale Bropingial feines Orbens bie Burbe eines Bifchofe von Charcas, bie fein Orbensbruber Fran Thomas be G. Martin betleibet hatte, nach beffen Tobe ausgeschlagen, aber ein Dominitaner flofter in Chicana bei Bascamono und eines bei Chuicha gegrundet batte. begab er fich um bas Jahr 1557 nach Spanien, wo er 1560 Grammatit und Bocabular berausgab." 4 "Das Buch ift außerft werthvoll, ba es grammatifc und feritalifch ein treues Bilb ber Sprache gibt, wie fie mabrent ber Berrichaft ber Incas gur Zeit ber Eroberung gefprochen murbe." 5 Leclerc icate ein Gremplar auf 2500 France. 3m Jahre 1576 errichtete ber erfte Bifchof von Lima, Fran Geronimo be Logisa, an ber Universitat biefer Stabt, San Marcos, ben erften Lehrftuhl ber Rechua-Sprache, "Es lehrten an bemfelben eine Reibe von ausgezeichneten Man-

Bgl. v. Tidubi, Organismus ber Khetjua-Sprache. S. 72. — Journal of the Royal Geogr. Society, XLL p. 327.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Comment, real. T. II. cap. 23. <sup>3</sup> v. Tjchubi a. a. D. G. 110.

<sup>\*</sup> H. a. D. E. 93. 5 H. a. D. E. 93.

ntern, beten Namen uns zum Theil noch ethalten fink." Erst bem eileuchteten 18. Jahrhundert — um dies gleich deignlügen — war es
vorbehalten, biese andsgeschändet Institution zu vernichten. Durch sings
liche Berordnung vom 10. Mai 1770 murde der Keiftulf ber Kechau
Sprache an der Universität San Warros aufgehoben, seider, wie v. Lichub
ebequnytet, vorziglich auf Antrieb des Erzhisfoss von Tosko (?), Carbinal Lorenzano, der sich schon in Werko den Sprachen der Eingeborenen,
wie wir ichen werden, jehr seindlich gegenübergessellst hatte. An die Etelle
des Katieberts für des Kechautent eine Kannel für Wordsbissophie?

Schon langere Beit hatte fich ber Mangel einer Buchbruderei immer fühlbarer gemacht. Dem beiligen Ergbiichof Toribio verbantte Beru enblich bie Ginführung ber Breife. Muf bringenbes Berlangen ber Dit= alieber bes britten Bropinzialconcils pon Ling und insbesonbere burch Toribio's Bermenbung fiebelte ber Buchbruder Riccarbo von Mexico nach ber perugnifden Sanptftabt über und errichtete bort im weftlichen Gubamerita bie erfte Druderei. Er nennt fich auf mehreren ber bei ibm gebructen Berfe primer impressor en estos Revnos del Piru". Den Berbanblungen bes Amerikaniftencongreffes zu Bruffel entnehmen wir, bag Riccarbo fein erftes Atelier in ben Ranmen bes Jefuitencollegs von Lima einrichtete 3. Gine Erflarung biefer merfmurbigen Thatfache merben mir in bem Umftanbe fuchen tonnen, bag bas erfte Erzeugnift ber neuerrichteten Druckerei ber in Redug abgefafte Ratedismus bes Provingialconcils fein follte, und bag es vornehmlich Sefuitenmiffionare maren, melden bie lebermachung bes Drudes von ben Concile: vatern anvertraut murbe. "Es murben namlich", wie v. Tidubi ichreibt, "bie befähigtiten Renner biefer Sprache mit ber Arbeit betraut, Die fur bie Geelforger beim Unterrichte ber Indianer einzig maßgebend fein follte. Die angeführten von biefem Concil berausgegebenen Schriften finb: Catecismo en la lengua española y quichua del Piru 1584; Confessionario 1585; Tercero catecismo y exposicion de la doctrina christiana 1585."

"Wer die Bearbeiter und Ukberieger biefer der Ggriffen maren, ift nicht bestimmt anzugeben, vermutschich halfen dasei die gründlichen Sprachtenner P. José de Rossa und P. Holgatin, der zehn Jahre früher zum ofsiedlem Dosmelicher der Kössina ernannt worden war; mahricheinlich das isch and der Bische Armisio an der Schlierbeation besteißen.

¹ v. Z[dµubi, Drganismus ber Afstijus-©pradje. ©. 111. ³ %. a. D. ©. 111. ³ 83. Congrès international des Américanistes — Compte-rendu. Bru-xelles 1879. I. p. 320 ss.: L'imprimerie dans l'Amérique Espagnole.

"Die Ansgabe biefer Ueberfehungen murbe mit ber ferupulofeften Bemiffenhaftigfeit beforgt, bamit ig nicht etwa burd einen Drudfebler ein Migverftanbnig entfteben tonnte. Durch eine ,Provision real' vom 12. Auguft 1584 murbe verorbnet, bag ber P. Juan be Atiença, Rector de la Compañia de Jesus, und ber P. Jojeph be Acofta ber namlichen Compania, fomie zwei ber Ueberfeter biefer Schriften ben Drud auf bas forgfältigfte gu übermachen batten." 1 3m Jahre 1586 erichien bei Riccarbo: Arte v vocabulario de la lengua general del Peru. Su ber Borrebe bemerft ber Berfaffer, bag er jum beffern Berftanbnik bes Ratedismus, bes Beidtfpiegels und ber Brebigten biefes Borterbuch, bas moglichft reichhaltig, perfant babe: er begbiichtige, noch eines in ber Apmara-Sprache, meldes feble, berauszugeben. Er bebt ferner bervor, baf ibm bas Buch viele Dube und Untoften verurfacht habe, er muniche, bag es fleißig benutt merben moge; baburd merbe feine Dube belobut, bem Lefer aber werbe es ein angenehmer Begleiter fein. Der Rame bes Berfaffers icheint noch nicht mit Giderheit ermittelt ju fein. Es ift ficerlich nicht pon be Torres Rubio perfakt, fonbern nur pon ibm in einer zweiten Auflage ebirt worben.

Diego de Torres Rubio fam um dos Zahr 1599 oder 1599 noch Guropa. Bei einem flagern Nufenthaft in Rom ließ er dort de Luis Zanetti den 1583 vom britten limenssischen Provinsialconcil approdicten "Cateoismo", der schon 1584 in Lima zum erstenmaß gedrucht worden war, mit dem Consessionario umd den Predigten wieder drucken, umd de siener Rubicksen nach Sewing der von Miccardo 1586 in Lima gedruckten Arte y voasdulario. So de hauptet v. Tschub? de Voasdulario von 1586 "zichnet sich durch einem und oorrecten Oruck aus und demensie, de Riccardo Meisser is seinem Indoor vorecten Oruck aus und demensie, de Riccardo Meisser is seinem Face war".

Reben dem Dominikaner Domingo de S. Thoma bürfen wir wohl gleich Alonjo Bargena eruchänen, der fich den Ammen eines Apoftels von Peru erworben hat. Bargena gehörte der Geschlächet Zein an. Im Zahre 1569 waren die Oberen seinem heihen Berlangen nach den Missonen und hatten ihn nach Bern entjandt. Er hieft fich voerest in Lima, bann in Hochperu, dem heutigen Boslosa, auf, wo er die Paquina-Sprache erkente, folgte alsbann den Eroberen nach den

<sup>1</sup> v. Tidubi, Organismus ber Rhetfua-Sprache. G. 112.

<sup>2</sup> M. a. D. G. 98 ff. 8 M. a. D. G. 96.

73

Thalern öftlich von ben Unben, ben heutigen Provingen Catamarca und Tucuman, mo er fich mit mehreren Indianersprachen vertraut machte und verfcbiebenen Indianerftammen bas Evangelium in ihren Ibiomen prebigte. "Bargena", fagt v. Efcubi , "geichnete fich burch Gelehrfamteit, Religionseifer und einen frommen Lebensmanbel aus." In vorgerudtem Alter gog er fich wieber nach Peru gurud und ftarb 1598 als 70jabriger Greis in Eugeo. Er hatte bie hobe Bebeutung ber Renutnig moglichft gablreicher Andianeriprachen aleich bei feiner Ankunft erkannt und pon ben erften Jahren bis in bie lette Lebenszeit fich mit unverbroffenem Gifer auf bie Erlernung ber Diglette perlegt. Geine Lexica et praecepta grammatica, liber confessionis et precum in quinque Indorum linguis, bie 1590 ericbienen, werben ibm ein ehrenvolles Anbenten unter ben fleißigften Rechua-Forichern fichern. "Diefes Wert gebort zu ben allergrößten bibliographischen Geltenbeiten, und ich weiß nicht, ob fich in Europa irgend ein Eremplar vorfinbet." 1 Ge merben gmei Sprachen behandelt, bie fur bas Rechua . Sprachgebiet von hobem Intereffe finb, namlich bie Buquina und Catamarena.

"Das umfangreichfte Bert über bie Rechua : Sprache hat jum Berfaffer ben Refuiten Diego Gonzaler Solauin." 2 Solauin, ber Rachtomme eines berühmten Geichlechtes pon Eftremaburg, muß um bas Sabr 1570 nach Beru gefommen fein, jebenfalls nicht 1581, wie Binfor und anbere idreiben; benn, wie v. Tidubi bemerft, icon am 10. December 1575 "wirb ber ausgezeichnete Sprachtemer P. Gongaleg Solguin in einer Orbenanga bes Bicefonias D. Francisco be Tolebo zum Dolmetider ber Rhetfua., Momara. und Bufina-Jubianer ernannt." 3 Dehrere Jahre weilte er in bem Rejuitencolleg von Julf, an ben Ufern bes Titicaca- Gees, mo er fich bem Stubium bes Rechua und bes Anmara mibmete. "Dort erwarb er fich burch feine grundlichen Renntniffe ber Sprache ber peruanifden Indianer einen jo bebeutenben Ruf, bag ihn ber Bicetonig burch Decret vom 10. December 1575 jum Generalbolmeticher ber Rhetfua-, Butina-, Unmara-Sprache fomie jum General vertheibiger und Abvotaten (Defensor general y Abogado) ber Indianer mit einem Gehalt von 500 Thalern (pesos) ernannte. 33 Jahre fpater gab er in vorgerudtem Miter fein werth. volles Wert über bie Rhetfua-Sprache beraus. Mit feltener Beicheibenheit fagt er im Proemio al christiano Lector', bag biefes Bert eigentlich

<sup>1</sup> p. Tidubi S. 97.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Winsor, History of America. I. p. 279. <sup>3</sup> b. Thubi G. 73.

nicht von ihm fei, sondern daß die vielen Indianer in Guzco, die er gefragt und mit deuen er jedes Bort gepreilt jade, be hauptschichsichen gekressen zu gestellt der die hauptschichsichen gekressen des ihr in dosom Erwde zu bedauern, daß biefer gefehrte Sprachfenner und nicht auch eine Grammailt der Patfina gerache, von der mit felder 10 metig missen, abstriefert hat. .. Er soll 1618 in Wendoga in Chile gestorden sein." 1 Grammatit und Wörterbuch erlichienn 1607 zu Lima. "Die Grammatit Josquins ist mit seltenskeiten stehen zwei geste Geschienteit verfaßt. – Das Bocobalarium, in zwei Theisen gesprechtlicher Gewissenhaftigteit ansgearbeitet. Se enthält außer den mörerordentlicher Gewissenhaftigkeit ansgearbeitet. Se enthält außer den Woschefin eine große Jahl von Redematren und wird zu allen Zeiten als mustergiltiges Wörterbuch der Khetjua-Sprache in erter Reich stehen."

In ägnlicher Weise urtheilt Binfor: "Die Grammatlf ist das volliandigste und am besten burchgearbeitete Wert, welches wir über die Kechaus-Sprache beispun; das Wörterbuch aber muß als die in jeder hinsigts vorzüglichste Leistung betrachtet werden." Grammatst und Wörterbuch sind 1842 zu Genua in einem Raubrand erschiente nurbe, mag man aus dem Eindhim der einheimischen Dialette betrieben wurde, mag man aus dem Umstande abenchmen, daß der Jahre vor Hofguins Wert das sichhim der einheimischen Vocabulario erschien, welches dem Doministaner Juan Martinez zum Kranischen der sollt Ganto veranstietet folst eine britte Ausgabe der Grammatst und best Wörterbuches von 1588 und 1603. Sie ist vom Drucker dem Bischof d. Dernando Krins der Ugarte von Quito gewident.

Nächft Solgnin bat fich wohl teiner so viele Berbienste um bas findium ber Rechna-Sprache erworben, als Diego be Torres Nutio (geb. 1547 in ber Näche von Toledo). Diego wurde mit 19 Jabren Zipitt und ging nach Abissia sienter Sitthen 1577 nach Brun. Wit großem Eiser wöhmete er sich bem Studium ber einselnisssen Sprachen und erward sich in wenigem Jahren den Ruf eines lichsigen Rechnes. Er erfreute sich des größen Bern Nut eines lichsigen Rechnes. Er erfreute sich des größen Bertrauens der Bississe, und in leine Hand be legten sie die Berbeiseung und den Renbruck des Katekssmus von 1584. Seine Oberen wiesen ihm einen Posten an, wo er die aus-

<sup>1</sup> p. Tidubi G. 103. 2 M. a. D. G. 102.

<sup>3</sup> Winnor, History. I. p. 279. Diefer Gelehrte betrachtet bie Ausgabe von 1607 als zweite Auflage bes Börterbuches von 1586, bas er Diego hofguin 3ufcreibt, ob mit Recht vgl. v. Lichubl C. 99 ff.

gebreiteten und grundlichen Sprachtenntniffe in ber beften Beife verwerthen tonnte. Debr benn 30 Jahre lehrte er namlich im großen Colleg pon Chuquifacha bas Rechua und bie vermanbten Dialette; bort ftarb er im Jahre 1638 im hoben Alter von 91 Jahren. Durch großen Gleiß ift es ihm gelungen, fich bie Sprache ber Gingeborenen bis in bie feinften Gigenthumlichfeiten anqueignen, und "feine Berte merben neben Solanin ftets bie Grunblage fur bas Stubium ber peruanifcen Dialette bilben". Die erfte ameritanifche, bie befte und feltenfte Ausgabe ift 1619 in Lima ericbienen. Gie enthalt neben einer ausführlichen Grammatit und einem boppelten Borterbuch ein Confessionario und vericiebene gum Gebrauch ber Diffionare beftimmte Anbachtsubungen in Rechug. Gin Reubrud ericien 1700. P. Juan be Figuerebo bat benfelben burch grammatitalifche Rotigen, ben fleinen Ratechismus, Bemerfungen über ben Tfintfanfung: Dialeft und ein fleines Bocabular biefes Dialeftes vermehrt; letteres ift "um fo verbienftvoller, ale bis babin über benfelben noch gar nichts veröffentlicht marb" 1. Schon im Jahre 1616 hatte be Torres eine Aymara-Grammatit berausgegeben; fpater, 1627, folgte eine Grammatit bes Guarani 2. Bier Grammatifen folgten fich im Laufe bes 17. Rahrbunberts. Alonfo Suerta's Arto murbe 1616 veröffentlicht, bie bes Frangistaners Diego be Olmos 1633. Don Juan Roro Mejia p Ocon, ber amifchen 1640 und 1660 bie Brofeffur bes Rechug befleibete, gab 1648 feine Grammatit bergus. Eftevan Sancho be Melgar veröffentlichte feine Arto im Jahre 1691. Leon Binelo ermannt eine Grammatif Juan be Bega's. Die Arte Fernando be la Carrera's behanbelt bie Punca-Sprache. Es ift bies "ein gang eigenthumliches, vom Rhetfug unbeeinfluntes felbftanbiges Ibiom, bas im Reiche bes Gran Chimu in ber heutigen Broving Truxillo im Departement Libertab gesprochen murbe. Carrera, ein Ureufel bes Conquiftaboren Bebro Gongaleg, von mutterlicher Geite aber inbianifcher Bertunft, fprach biefen Dialett von fruber Jugenb, ftubirte Theologie und murbe Briefter in feiner Beimat. 3m Jahre 1644 gab er in Lima eine Grammatit biefer Sprache, bie er Longua vunga nannte, beraus. Diefe ifolirte Sprache bat fur ben Linguiften, theils megen ber Schwierigfeiten, viele in ihr gebrauchliche Laute wieberzugeben, theils wegen ihres grammatitalifden Baues, ein gang besonberes Intereffe. Gie murbe nach ber Groberung gurudgebrangt; in manchen Gegenben ift fie gang verichmunben und wird beute nur noch an wenigen Ruftenpunten gefprochen."

Um so bebeussamer ist daburch Carrera's Wert, weil es neben Bischof Ore's Katechismus die einzige Quelle ist, aus welcher der Forscher die Kenntnis einer längst entschwundenen, von den Jacas unbeeinssusten Givilifation ichopsen kann.

Richt wenige Rattefismen und redijöse Bücher sind in beine Der 77. Jahrfunderts erschienen, möhrend das 18. Jahrfundert in dieser Beziehung weniger fruchfar war. Es gereicht dem Serchiente Perus zu hoher Ehre, in der nacherdesichften Weise das Studium und die Richt per einheimischen Statette gröberte zu hoben. Nicht wenige unter ihnen waren selbst andsgezichnete Kenner der Sprache. Sie machten es den Seistlichen, welchen die Seellorge der Jahdener oblag, zur Philoty, germbisch berne Dielette zu ertennen. Wir wissen den Jahnener die Wödlichten geboten wurde, in ihrer Muttersprache die Borte des Seiss zu vernehmen, nicht bloß in Sörfern und Knifebetungen, sondern auch in den Gelden. Wir hören vom berühmten Perdigern in der Kechna-Sprache. Großen Ruhym als Kangelredner in der Sprache der alten Jacas soll sich Son Lunarie erworben kaben.

Befonbere Berbienfte hat fich ber thatige Bifchof Ore von Guamanga burd Berausgabe eines Ratecismus in ber Rechua: und Unmara-Sprache erworben, mit einem Unhang von Gebeten, Fragen und Antworten in bem Buguing- und Punca Dialette. "3m Jahre 1646 ericbien in Lima eine Ueberfetung bes Ratecbismus bes Carbinals Robert Bellarmin burch ben Beiftlichen Bartolomé Jurabo Balomino. Der complicirte Satbau bes Bellarmin'iden Ratedismus gestaltete biefe lleberfetung zu einer fdwierigen Aufgabe, bie nur ein febr fprachgemanbter Dann wie Jurabo Balomino einigermaßen befriedigend lofen tonnte. Richtsbeftomeniger geht biefer Rhetfua-Ratechismus weit uber bas Berftanbnig ber Inbianer, fur bie er berechnet mar. . . . Balomino's lleberfetung ift gmar burchaus correct, aber ungemein ichmerfällig, mas zu vermeiben gemefen mare, wenn fich ber gelehrte Ueberfeber meniger ftreng an ben Bortlaut unb bie Conftruction bes Driginals gehalten batte."3 Drei Jahre fpater, 1649, veröffentlichte ber Ergbifchof von Lima, Don Bebro be Billagomeg, feine berühmte "Carta pastoral" über bie Ibololatrie ber Inbianer bes Erzbisthums Lima, jugleich mit 32 Brebigten, bie von Fernando be Avenbano verfaßt maren. "Unaleid bem Bellarmin'iden Ratecismus, zeichnen

<sup>1</sup> Bgl. v. Tichubi C. 82. 83. Ein neuer Abbrud findet fich in ber Revista de Lima, 1880.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Winsor, History. I. p. 280. <sup>3</sup> v. Tfdjubi S. 115.

sich viele Perbigten burch Klatheit und eine ber indivalischen Fosstungstraft vollkommen entsprechende Argumentation auß... Die Rhefjua-Sprache ist in biesen Perbigten meillerhaft gesandhaft, und man erkenut leicht, daß est sich uicht bloß um Uederschungen handelt, sondern doß sie auch Khefjua gedacht sind." 

"Gegen Ende best 77. Jahrhunderts beschäftligte sich der treftliche Estenam de Sanda Welgan, Professor der Steptua-Sprache in Lima, mit einer Uederschung der Gvangelien. Sie murde leider nicht verössentlicht, und es sind dann nur die undebeutenden Bruchsstäd, die er bestijelsmeit in einer Arte anführte, erkalten aestlieben. 

\*\*Sonden von der Verlagen der Verlagen der Verlagstate verbischweite in einer Arte anstützt, erkalten aestlieben. 

\*\*Total verlagen verlagen der Verlagen

Dem Rechua fteht, wie gelagt, bas Anmarg jur Geite. Die Anmara-Stamme bilben in ben fubliden Staaten bie überwiegenbe Bevollerung. Ihre Sprache hat vornehmlich in ben zwei erften Decennien bes 17. Jahrhunberts burch Bertonio eine felbftanbige Pflege gefunden. Bertonio, ein Italiener, geborte feit 1575 ber Gefellichaft Jeju an und hat ben größten Theil feines arbeitsvollen Lebens in Beru ber Befehrung ber Gingeborenen gewibmet. Die Fruchte feiner Anmara-Stubien bat er in einer Reibe portrefflicher Berte niebergelegt. Bu benfelben rechnen mir an erfter Stelle bie beiben Anmara : Grammatiten, beren Manuscript nach v. Dichubi am 3. November 1596 pollenbet mar. Bertonio's Orbensgenoffe be Torres Rubio nahm bie Sanbidrift mit, als er feine Reife nach Guropa antrat. Gie murbe 1603 bei Luis Zanetti in Rom gebrudt. Unterbeffen fette Bertonio feine Stubien fort und veröffentlichte 1612 in ber Druckerei bes Refuitencollege pon Ruli fein werthvolles Vocabulario. In ienem fleinen, an ber Laguna be Titicaca gelegenen Orte Juli (3392 m uber bem Meere) hatten bie Resuiten fast gleichzeitig mit Riccarbo in Lima eine Druckerpreffe errichtet und bas Atelier ber Leitung Francisco bel Canto's anvertraut. Ueber bie Erzeugniffe, welche aus biefer Officin hervorgingen, außert fich v. Tichubi: "Die Drude in Juli por mehr als zwei und ein balb Jahrhunderten find weit correcter, bubider und fachmannifder bergeftellt ale peruanifche Bublicationen aus ber zweiten Balfte bes 19, Nabrhunberts in Cuaco." 3 Bertonio's Borterbuch, fpanifch-anmara und anmara [panifch, ift jebenfalls eines ber glangenbften Brobucte. "Es ift", fo fdreibt B. Reis, "in ber Originalausgabe fo felten geworben, baß einzelne Exemplare mit 2000 France bezahlt murben. Es hat biefer hohe Breis feinen Grund nicht allein im innern Berth bes Bertes, welches eine ber michtigften Quellen gur Renntniß ber Mymara-Sprache bilbet; es

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> v. Хіфиві S. 116. <sup>2</sup> N. a. D. S. 117. <sup>3</sup> N. a. D. S. 73.

traat bagu auch mefentlich bie Thatfache bei, bag es, wenn auch nicht bas erfte, fo boch eines ber erften Bucher ift, welche in Beru gebrudt murben." 1 Gleichzeitig mit bem Borterbuch ericien bie großere Grammatit, welche fich burch ben Reichthum an Beifpielen und bie bis in bie feinsten sprachlichen Details einbringenben Erflarungen auszeichnet. Dasfelbe Rabr brachte bas Leben bes Beilanbes in Anmara mit gegenüberftehenbem fpanischem Tert, "impresso en la casa de la Compania de Jesus por el Francisco del Canto". Der Ratalog pon Leclerc pergeichuet eine Historia de los quatuor Evangelios en lengua Aymara, bie und in einer febr iconen Abidrift bes Refuiten Mercier p Gugman erhalten ift. Die Copie foll fich auf einen Druct ober ein Manufcript aus bem Jahre 1600 ftuben. Befonbers gerühmt merben bie Sprach: fenntniffe bes Jefuiten Unasco, ber fein ganges leben ber Diffion von Tucuman gewibmet hat. Er batte neun vericiebene Indianeribiome gelernt, um ben einzelnen Stammen mit um fo großerem Erfolg bas Evangelium verfunden gu fonnen, und hinterließ nach Cotwells Beugniß Borterbuder, Grammatiten, Ratecismen in ben verschiebenen Dialetten, bie er fich angeeignet batte.

"Richt vernachläffigt merben barf ber beutiche Befuit P. Bolfgang Bager, ber fich von 1752-1766 in ber Juli'iden Diffion am Titicaca-Cee aufhielt und erft infolge ber Bertreibung ber Refuiten aus Gubamerita nach Europa gurudfehrte. Bager mar ein grunblicher Renner bes Mymara und veröffentlichte in v. Murrs . Journal gur Runft und Literatur', Th. II, einen fehr icabbaren Beitrag zu biefer Sprache, namlich eine Brebigt über bie Leibensgeschichte Sejn in Anmara mit lateinischer Ueberfebung." 2 Bon P. Marco Begg, bem frubern Rector bes College pon Ibarra, befigen mir eine tleine Sanbidrift, melde ber Beit ber Bertreibung ber Befuiten angebort. Das Lexiton, meldes auf 43 Blattern eine Lifte von Rechua: und Anmara-Bortern bietet mit fpanifcher Ueberfegung, ift nicht vollenbet; auf bem letten Blatte theilt uns Bega mit, baß ihm in biefem Augenblide befohlen worben fei, Ibarra gu verlaffen, und baft er infolge beffen genothigt fei, feine Arbeit zu unterbrechen,

Gine besondere Gruppe von Berten fouf bie Behandlung ber fpeciell dilenischen Dunbarten. Um bas Stubium biefer Dialette haben fich bie Miffionare Bega, Balbivia, Cantifteban und por allen Febres verbient

<sup>1</sup> Reis, Berhandlungen ber Gefellicaft fur Erbfunbe. Berlin 1880, Rr. 6. 2 p. Tfdubi G. 47.

gemacht. Gabriel be Bega tam 1592 nach Chile, wo er nach einer furgen, aber fegenstreichen Thatigfeit icon im Rabre 1605 ftarb. Anmitten gablreicher Beichaftigungen hatte er noch Beit gefunden, um eine Grammatit und ein Borterbuch bes Araucanifden zu verfaffen. P. Balbivia veröffentlichte 1606 Grammatit, Borterbuch und Beichtbuchlein in ber dilenifden Munbart. Coon im Jahre 1602 batte er einen Ratedismus in ber Sprache ber Alentinos berausgegeben. In ben Jahren 1607 unb 1608 ericien eine nene Bearbeitung ber erften Grammatit unter Berude fichtigung ber Sprace ber Alentinos und anberer permanbten Inbignerftamme. Ginen zweiten Ratedismus begleitete bie befonbere Empfehlung bes Brovingialconcile pon Lima. Bon Santifteban miffen mir, baf er mahrend feines Aufenthaltes unter ben Inbianern Chile's Grammatit und Borterbuch best oftdilenifden Dialeftes perfante. Der claffifde Grammatifer und Lexifograph bes Araucanifden ift P. Aubreas Gebres. Rebres mar geboren ju Roln und lebte in Chile ale Diffionar jur Beit ber Unterbrudung bes Jefuitenorbens. 3m Jahre 1765 ericien ju Lima feine ausqueichnete Arte de la lengua general del revno de Chile mit Dialogen, einem Ratecismus und einem Beichtbuchlein; ber zweite Theil umfast ein febr umfangreiches fpanifchedilenifches, dilenifch-fpanifches Borterbuch. Gine neue Musaabe beioraten im Sabre 1846 bie Frangistaner Calgaba und Aftralba. Das Diccionario araucano-español bat 3. D. Larfen 1882 ju Buenos Apres neu berausgegeben: 1884 ericien ju Rio be Saneiro eine neue Ausgabe ber Grammatica araucana non 1765

Bir reihen ben Sprachen Peru's und Ghic's gleich die Lehanblung eines Hauptbialettes von Bolivia au, nämlich des Chiquito, melches von mehreren tichtigen Zeinitenmissioneri im Laufe des 1813. Jahrhunderts behandlt worden. Einer der frevorrageniblen ist Janua Khome (ged. 1668 au Toual). Abhrenh feine Oderen ihn ob ein andsgeichneten historischen und linguistlichen Kenntnisse ur Teilinahme an den Acta sanctorum auserieben hatten, beward sich P. Janua um die Wission von Pracquan, dei ihm auf vom P. General gemößtr wurde. Der hat er von 1727 bis jur Bertreibung aus Paraguan gearbeitet; er starb am 7. September 1768 auf dem Wiege in die Bertonungs. Gabalterv hat uns mit einer 1768 auf dem Wiege in die Bertonungs. Gabalterv hat uns mit einer Meise inquistlicher umb stisterischer Arbeiten bei schennischer ammatit, wie sie übster von den Januacht zu Chambar dem der Wichte gegeben. Im Chiquito Ghenerbeitet er mehrer abseine beitere Wechbobe gegeben. Im Chiquito überseitet er mehrer abs

cetifde Schriften bes P. Nieremberg um bie Nachfolge Chrifti. Die hervorragenble inguiltigte Leiftung jit ein großest Chiquita-Botterbuch, Auferben sinterließ er hambschriftlich eine Grammatit um bein Wörterbuch ber
Sprache ber Zamucos. Eine zweibandige Geschichte bes Stammes ber
Chiquitod entifielt febr werthpoolte Aufschließ uber die sübameritantischen
Schlercheinen, "Aber all biebe Gedriften", Jöreite Peramas, "hat ein
einziger Lag begraben; benn mit ber größten Strenge wurde barauf ge
isen, da feiner eine Schrift mit fich nahme. Wenn einer jene Bicher
wagemorfen ober befchäble, Jann fast er ise um bie Option ber Chiq quitos, ja um die Literatur sehr schlesse gemacht, indem er die
Arbeiten vieler Rache, Werfe von höchstem Werthe, der Bernichung preisgegeben lan." <sup>4</sup>

Dit Chome murbe auch Camano mitten unter ben Arbeiten ber Beibenmiffion vom Chlage ber Berbannung getroffen. Bon Camano rubmen bie Briefe, ban er feine apoftolifden Banberungen in befonberer Beife ben Intereffen ber Biffenicaft nublich ju machen mußte; banb. fdriftlich befag man von ibm eine Arbeit De Chiquitorum lingua. Camano's Schidfal theilte ber Diffionar Jofe Sanches. Sanches hatte einen Ratecismus in bie Sprace ber Ubjaren überfett, benen er vorzüglich feine apostolifchen Arbeiten gewibmet batte, und mar in ber Abfaffung feines Worterbuches bis zum Buchftaben P gefommen, als bie Berbannung ibn gur Unterbrechung ber Arbeit notbigte. Es gelang ibm inbes, bas hanbidriftliche Material nach Stalien binuber zu retten, mo er bas Lexifon jum Abichluß brachte. In Manufcript fand Caballero noch eine Naturgeschichte Baraguay's vor. Bur Sprache ber Moros befigen wir Grammatif, Ratechismus, Confessionario mit einem reichen fpanifc-mora und mora-fpanifden Borterbuch von bem Jefuiten Marban, "ein bebeutenbes und feltenes Bert, bas einzige, meldes in folder Ausführlichfeit über bie Sprache ber Moros banbelt". Bon bem Berfaffer ift uns nur betannt, bag er Oberer ber Miffion unter ben Moros und Chiquitos mar.

2. Tupi und Guarani fteben in jefe nager Verwandischaft. Beide Spracen sind nicht felten als ein und biejelbe betrachtet worben. Gilij, ein alter Wilsonder, ertlänte, ber Unterschieb sei nicht so groß, wie berienige, welcher zwischen bem Spanischen und bem Portugklischen beiteht. Das Aupi soll sich vom Amagouenstrown weit über baß heutige Braillien bis über ben Uruguag sinaus ausgebechnt haben. Zett ift bie

<sup>1</sup> Bei Southey, History of Brazil. London 1810-1819. Vol. III. p. 611.

Sprache meit juridagderdingt. "Das Bredienft, ein allgemeines Wedtrebuch der Tupi-Sprache jusammengeftellt zu haben, gebührt den Jesluiten, zumal in den Missionen des demailigen Eftade do Gran Pard. Es wurde zu gleicher Jeit tupi-portugicifich und portugicifich-tupi entworfen. "Ditt großer Georgiaft is des Tupi von den Jeitiermissionelern gessteut worden. "Wenn die Behandlung dieser Sprache so weit woranscheit, daß in Tupi gepredigt werden sonnte, so ist damit jedensalls beroiefen, wie energisch und eindrussisch die Zesluiten und nach sinen auch andere im Missionstwerf ischäuse Orbensgessische dem Studium und der Ausbildung der Sprache Goldsacen.

Es mar nicht blok bie Bichtigfeit, fonbern auch bie Schonbeit unb bie eigenthumlichen Borguge ber ameritanifden Sprachen, welche machtig jur Erforicung von Tupi und Guarani anregten. Meint boch gar Gilii. ein alter Miffionar: "Ber mochte nicht, um einige Renntnig biefer Dialette ju gewinnen, gerne ben Atlantifden Ocean burchfegeln, abnlich wie einft bie Romer bas Jonifche Meer burchfuhren, um auf hellenifchem Boben felbft bie Schonbeiten bes Griechifden beffer vertoften gu tonnen!" Renes ausbauernbe und erfolgreiche Sprachftubium lagt bie großartige 3bee begreiflich finden, eine gemeinsame Sprache fur die gange terra firma ju icaffen und bie biglettifden Bericbiebenbeiten und Berichiebungen, welche bas rubelofe Leben ber Stamme berbeiführte, fo weit wie moglich gurudgubrangen. Auf biefes Biel grbeiteten bie an ben vericbiebenften Bunften bes Lanbes gerftreuten Diffionare mit jener Ginheit und Nachhaltigfeit bin, wie fie nur eine fo moblgeordnete Organisation geben tonnte. Wir tonnen über biefes eigenthumliche Unternehmen bas Urtheil eines competenten Fachgelehrten anführen. "Bei feinen grammatifchen Arbeiten", fo ichreibt v. Martius, "hatte ber Orben nicht blog bie Inbianer vom Stamme ber Tupi im Muge; er beabsichtigte vielmehr eine gemeinsame Sprache fur alle Indianer ju ichaffen, mobei ihm fowohl bie Beichheit und Bilbbarfeit bes Tupi ale auch bie Bermanbticaft im innern Organismus aller fubameritanifden Gprachen gu ftatten tamen. Bei genauerm Ginbringen in bas Befen biefer tunftlichen Spracherweiterung muß man bie richtige Ginficht in bas Weien bes indianifden Beiftes und feiner Sprache und bas Gefchid in ber Sanbhabung ber Mittel gur Bereicherung best fachlichen und abftracten Bortvorrathes bewundern. Much mar,

<sup>4</sup> S. hierzu und jum Folgenden: D. Martius, Borterfammlung brafilianifder Sprachen. Beitr. 3. Offenograbhie u. Sprachernube Amerika's. II. Ginlettung. S. I ff. Dahlman, Foredimme.

was hier geleistet wurde, nicht bas Werk eines einzelnen und kurzer Zeit; es war bas Werk bes über ganz Brafilien mächtig und einheitlich gealieberten Orbens in mehr als bundert Andren."

Die beiben claffifchen Berte uber Tupi find bie Grammatiten ber ehrmurbigen Batres Andieta und Riqueira. Andieta tam im Rabre 1553 nach Brafilien und hat ber Befehrung biefes Lanbes fein Leben und feine Arbeiten gewibmet, fo bag er mit Borgug ber Apoftel Brafiliens genannt wirb. Anchieta's Grammatit, bie erfte, welche ju biefer Gprache verfaßt murbe, ericien 1595, zwei Jahre por bes Berfaffers Tobe. Man tonnte biefes Datum fpat finben. Wenn man aber bebentt, bag bie Arbeit unferes Miffionars icon feit Sahren in vielen Sanbidriften verbreitet und im Gebrauche erprobt, verbeffert und bereichert mar, fo mirb man nur einen Borgug in ber fpaten Drudlegung erbliden. Es mar ja bies bie gewöhnliche Art und Beife, in welcher bie Grammatiten gum Drucke porbereitet murben. Golde Arbeiten follten fich querft in prattifchem Gebrauch bemahren. Beber Diffionar glaubte fich verpflichtet, feine Beobachtungen, Berichtigungen, feinen Bortichat ju ben großeren grammatifden und leritalifden Werfen beifteuern zu muffen; bie Rebaction bes Materials wurbe ben gemanbteften und ficherften Sprachtennern anvertraut, fo bag nicht wenige ber Grammatiten und Worterbucher, bie ben Ramen eines einzigen tragen, aus ben Arbeiten und Duben pieler berporgegaugen finb. Go mar auch Anchieta's Grammatit im Laufe pon 40 Sahren immer mehr vervollfommnet morben. Goon als junger Goos laftifer ju Babia batte er in ben freien Stunben, welche ihm bie berufemagigen Arbeiten liegen, fur fich eine Grammatit ausgearbeitet; oftmale begab er fich in bie Rabe ber Inbianer, um ihren Unterhaltungen guauboren nub feinen Bortericas zu vermehren. Doch erft in feiner Stellung ale Miffionar, mo er manchmal genothigt mar, Bochen und Monate nur unter ben Wilben jugubringen, machte er jene munberbaren Forts fcritte im Tupi und vervolltommnete fich jenes toftbare Buchlein, bem auch ber moberne Sprachforider bas Beugnig "einer fur feine Beit bemunbernsmerthen Biffenichaftlichfeit" i nicht verfagen tann. "Es ift bei meitem bas geschattefte und werthvollfte Dentmal fur biefe Gprache, bas wir befigen." 2 Eremplare ber bochft feltenen Ausgabe befinden fich noch in Drenben, Orford, Mabrib, im Batican und in einigen Bibliotheten

<sup>1</sup> Literarifches Gentralblatt 1879, Dr. 35.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Berzeichniß einer Auswahl ameritanischer Grammatiten, Börterbücher u. f. w., gesammelt von Jul. Plahmann, Lpg. 1876, unter: Brafil. Sprachen, Lupi (Auchieta).

Bortugale. Blatmann bat une brei Ausgaben biefer "Stanbarbarammar" bes Tupi beforgt. 3m Jahre 1876 erfchien bie forgfaltig facfimilirte Musaabe ber erften Auflage pon 1595, "ein mabres Cabinetftud unb Meiftermert ber Drugulin'ichen Druderei". Anchieta binterließ noch ein Borterbuch, Bebichte, mehrere tatechetifche Berte, "bie fich gleich febr burch Gelehrsamteit als genaue Renntnig ber Sprache ber Gingeborenen auszeichnen" 1. Die Grammatit felbft barf mit vollem Recht ein Deifter: mert grammatifder Sprafalt genannt merben. Es perbient unfere gange Bewunderung bie Geinheit und Sicherheit, mit welcher ber Diffionar bie Formeln und Regeln abstrabirt, bie Genauigfeit und Scharfe, mit ber er bie fprachlichen Ericheinungen gur Darftellung bringt. "Der Berfaffer macht gwar bem Lernenben bie Arbeit nicht leicht; er reißt ihn gar rud. fichtelos aus allen mutterfprachlichen Borurtheilen beraus, targt felbft mit manden barmlofen Bequemlichfeitsmitteln, zeigt aber in ber Bebanblung ber Sprace eine fur feine Beit bewundernswerthe Biffenicaftlichfeit." 2 Raum liefte bie Arbeit einen Berfaffer permuthen, ber, aller literarifden Silfsmittel beraubt, nach bes Brotestanten Southen daraftes riftifder Schilberung "baarfuß, mit bem Rreus und Rofenfrang um ben Raden, ben Bilgerftab und fein Brevier in ber Sanb, bie Schultern mit ber Burbe ber Altgrgerathe belaben, in bas Innere ber Balber porbrang, Strome burchichmamm, bie milbeften Gebirgsgegenben emporftieg, fich in bie Tiefen ber Ginoben verlor, ben milben Thieren gegenüberstanb unb alle biefe Duben und Arbeiten, in benen er Gott allein zum Reugen hatte, übermanb, um Seelen gu geminnen" 3.

Die andere gefichste Grammatif verbanken mir bem ehrmüchigen. Luis Figueira. Sein "mit Necht beliebes Büchlein var bisher in fünf Auflagen (die erste eriglien zu Alfabon 1621, die letzte zu Bahla 1851) vorhanden. Es schricht zu Lieft gette zu Bahla 1851) vorhanden. Es schricht ihr ihmed getungen zu sein, den tiefern, der schrichteren Auflichte außer Curt zu seinen. Weber als beitrigte Jahr huntert hat sie ihre Herrichtet bequapet. Eine mit der größen Sorgslatt sachmillite Ausgade beforzte 1878 Plahmann 1. Das Gustellund von Balermo beide eine fostbare handlichtlichte Ausgade beforzte 1878 Plahmann 1. Das Gustellund in in welcher feln von Figueira neu bearbeitet wurde. Figueira war vor allem bemisht, das von Affacien was danderen obenmette Ma-

<sup>1</sup> Blagmanns Bergeichniß a. a. D.

<sup>2</sup> Literarifches Centralblatt 1879. Rr. 35.

<sup>4</sup> Ueber Anchieta und Robrega ugl. Southey, History of Brasil. II. p. 310 f. 345. 378.
4 Literarifces Centralblatt a. a. D.

terial furg und pracis barguftellen. Er felbft bebt biefe Befichtspuntte in ber Ginleitung treffend hervor. Die "Dethobe foll Ginfachbeit, Rurge, Ueberfichtlichteit erftreben. Dies ift burchaus nothwenbig, um mit Erfolg bas Stubium einer Sprache beginnen gu tonnen, bie amar anmuthig und elegant, aber auch verichmenberifch reich und in ihrem Bau und gang fremb ift." Der Miffionar fpricht bann von ber Freude und bem Berlangen, welches er immer batte, biefe Sprache tennen gu lernen, um ben verlaffenen Indianerftammen gu belfen. "Der Mangel an geeigneten Lehrbuchern bat mich nun beftimmt, bie Sprache nach allen Geiten bin ju erforiden und fichere Grundgefebe und Regeln aufzuftellen. Un erfter Stelle manbte ich mich an bie Indianer felbft; bann aber unterließ ich es nicht, mich eingebend mit ben beften Sprachfennern unter und gu beiprechen und ben Rath von Dannern gu erbitten, bie in ber unmittelbaren Umgebung von Inbianern geboren und aufgewachfen finb. Die oben angeführten Grunbe und bie Bitte einiger Bater und Bruber, bie um meine Arbeit wußten, haben mir Duth eingeflogt, mit ber Beroffents lidung biefer Grammatif nicht gurudgubalten. Obgleich nun bas Werk noch febr unvolltommen ift, fo mirb es boch allen nublich fein tonnen. melde bie Inbignerfprachen erfernen mollen; gber auch von jenen wirb es mit Rortheil ju Rathe gezogen merben, Die etwas Bollfommeneres erftreben: benn facile est inventis addere." Co fenbet benn Figueira fein Buchlein mit ben warmen und begeifterten Worten hinaus, bie fo recht ben apostolifden Gefichtspuntt verrathen, welcher bie Diffionare auf bie Bichtigfeit griinblider und gusgebebnter Sprachtenntniffe binwies. "Gud, bodmurbige Bater und theuerste Bruber, ift biefe Grammatit gewibmet, benen ja bas Stubium ber brafilianiiden Spracen por allem am Bergen liegt, bie ihre Orbenbregel bagu anleitet, bas Beifpiel ber erlauchten Borfahren, ber Robreaas, Andietas, Almeibas bagu begeiftert, jener apoftolifden Manner, beren glubenber Seeleneifer auch jest noch fortlebt in ihren Mitbrubern und ben Beinberg bes herrn mit bem Schweiße feiner Arbeiter befruchtet." 1

Ein subbraftlianischer Dialett, die Sprache ber Maramonister, ist schon ziemlich frühe von P. Bega in einer Grammatit, einem Worterbuch und einem Katechismus behandelt worben.

Etwas tiefer in bas Innere Brasiliens einbringend, begegnen wir ber Guarani-Sprache. "Sie ist", schreibt Ruiz in seinem Tesoro de la lengua

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Figueira, P. Luiz, Grammatica da lingua do Brasil. Novamente publicada por Julio Platzmann. 1878. Introduc.

Guarani, "eine Sprache fo reich und anmuthig, bag man fie mit Recht ben berühmteften Sprachen an bie Gette ftellen tann, fo bezeichnend in ihren Ausbruden, bag man auf fie bas Bort ber Genefis anwenben möchte: Omne quod vocavit Adam animae viventis. insum est nomen eins." Rad Couthen mare es einer ber erften Frangistaner: miffionare in Baraguan, Ramens Rolanos, ber ben erften Ratechismus in Gnarani geidrieben bat . Spater folgten bie Reluitenmiffionare. "Der hervorragenbste mar P. Ruig, geburtig aus Lima, in bem torperliche Ausbauer und geiftige Rraft gleich außerorbentlich" maren und ber "beftimmt mar, bie Stelle eines zweiten Dofes an feinem Bollsftamm gu pertreten, ben er ben Geffeln ber Stlaverei entrig" 2. "Seine Grammatit aber und fein Borterbuch in ber Gugrani-Sprache merben ein bauernbes Dentmal feines Stubiums und feiner Gelehrfamteit bilben." 3 Done 3meifel hat P. Antonio Ruig be Montona bie größten und umfangreichften Arbeiten fur biefe Sprache geliefert. Bon ber Gabelent betrachtet ibn als bie porgualicifte Quelle gum Stubium bes Guarani. Der berühmte Miffionar - Couthey nennt ibn einen ber gelehrteften Manner feiner Beit - arbeitete über 20 Rabre im Diffionsgebiet von Baraguan inmitten vieler Entbehrungen, Leiben und Berfolgungen, aber auch Freuben beim Unblid einer frifd beranblubenben Chriftengemeinbe unter Inbianern, bie als bie gefurchtetften galten. Gein bebeutenbftes Bert ift Arte y vocabulario y tesoro de la lengua Guarani. "Das Bert will als Ganges betrachtet fein, um poll gemurbigt gu merben. Die Grammatit ift turg und flar gefaßt, und ber Tesoro mit feinen gabllofen Beifpielen verbient feinen Ramen volltommen." \* Der Tesoro ericien im Jahre 1639, im folgenden Jahre Arte y vocabulario. Rach bem einstimmigen Zeugniß ameritanischer und europaischer Forscher "ift es bas vollstanbigfte Bert und enthalt bie grundlichften Untersuchungen über bie Sprache". Gin neuer, unveranberter Abbrud ber gangen erften Musaabe pon 1639 und 1640 mit bem Ratecbismus ericbien 1876 in Leipzig. Um ben Reubrudt "biefest unter ben Grammatiten und Borterbuchern ber ameritanifden Sprachen einzig baftebenben Bertes" 5 moglichft getreu herzuftellen, murben bie Eppen ben in ber erften Auflage benutten nachgebilbet. Gin zweiter Reubrud, melder fich auch auf bie fpanifch ge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgi. Between the Amazon and Andes, by Mulhall, London 1881.
p. 248 ff. <sup>2</sup> L. c. p. 261. <sup>3</sup> L. c. p. 263.

<sup>4</sup> Literarifches Centralblatt 1879, Rr. 35.

<sup>5</sup> Bgl. Playmann, Bergeichnig einer Auswahl zc., unter: Guarani, Ruig.

ichriebene Conquista espiritual erftrectt und daßer Montoga's sämmliche Werte umsätz, beforgte in Weien der Wicomet de Porto Seguro. Die tönigliche Bibliotheft in Bertlin bestigt ein Gremplar des äußerst seinen Kauchismus. Bezeichnend sind die Worten, mit weichen die Revista betont werden, daß herr Platymann sig in gang besonderer Weise in milje betont werden, daß herr Platymann sig in gang besonderer Weise dem Dant des peruamissien Bostes verbient habe. Sowohl die ameritanissie Sprachforstigung überspaupt, als auch und zwar vorziglich die peruamissische ergeschert. "Durch sieme Publication sind der Verstellenstet und völligen Bernichtung die Bertung die Wontopa, entrisjen worden, in melchem wir eine unserer nationalen Größen auf dem Freibe der Kontifox der Etgnissischer verken."

Gleich Ruig mar Baul Reftivo ein tuchtiger Renner bes Guarani. Er arbeitete lange Jahre im Gebiete ber Chiriqui-Inbianer und murbe fpater Rector bes College von Affuncion. Gin Aufftanb ber Ginmohnerichaft nothigte auch bie Jefuiten, bie Stadt gu verlaffen, und Reftivo benutte bie unfreiwillige Duge, um feine in Guarani gefdriebenen Berte fur ben Drud fertig gu ftellen. 3m Jahre 1721 erfchien bas gum Gebrauch ber in ber Miffion thatigen Batres beftimmte Manuale, in meldem alle firchlichen Gebrauche und Ceremonien aus ben Rituale Rom. und Tolet. gufam= mengeftellt und ins Guarani überfest maren. 3m Auftrag bes Provingials concils von Lima gab Reftivo 1724 einen ausführlichen Ratecismus heraus. Die meiften Berbienfte aber hat er fich burch bie neue Musgabe von Ruig' Grammatif und Borterbuch erworben. Reftivo untermarf bas Bert einer forafaltigen Brufung, perbefferte und bereicherte es burch viele Citate, bie er ben Liebern und Ergablungen ber Inbianer und ben Schriften vericiebener Diffionare entlehnte. Unter letteren merben aenannt bie Batres Banbini, Menboga, Bompeno, Infauralbe, Martineg, Papuguan. Die Ausgabe ericien mit bem Ratecismus. Babriceinlich hatte Reftivo icon im Jahre 1722 eine neue Ansgabe bes Tesoro beforgt.

Sotted ermaßnt ein Voeabularium ingens linguae Guarani, bas ben P. b'Arcagona jum Berfuffer bat. In einem besonbern Wertden begandelte biefer Miffionat bie Partitelin bes Gmarani, auf melde fich bie eigentfümliche Schönfeit biefer Sprache stührt", wie bie hanbschrift jagt. Arcagona schrieb außerbem eine Syntax bes Gmarani, Parbligten, eine Unterweilum über bie Glaubensasseinmiffe umb Sacramente in Rorm

i Revista Peruana. Tom. IV. Entrega Ia. p. 119.

pon Dialogen und viele religiofe Lieber, "cantiones perelegantes", wie ein Bericht melbet. Alle biefe Berte icheinen fpurlos perloren zu fein. Der Spanier Camaniego S. J. bat bie linguiftifden Fruchte eines 33jabrigen Missionelebens in einem Borterbuch zur lingun chiriguana niebergelegt. Rach Gilij hatten wir einen anbern Grammatifer bes Guarani in P. Frang Legal zu fuchen. Gin gang berporragenber Schriftfteller in Guarani mar P. Joseph Infauralbe. Geine Abbanblung über ben guten Gebrauch ber Beit ift ber gronte Gugrani-Text, ber gebrudt morben ift. Das Bert bilbet amei Banbe von 464 und 368 Geiten und erfchien in ber Druderei ber Miffion von Loreto. Um biefe Beit namlich hatten bie Jefuiten Drudereien in ben Diffionen von Santa Maria Mayor und San Lavier errichtet, mabrend nicht fern bavon in ber Miffion Can Cosmas ein aftronomifches Obserpatorium bestand . Die Tupen, melde bie Miffionare benutten, maren von ihnen felbft an Ort und Stelle gegoffen. Das Britifche Dufeum bemabrt amei fener außerft feltenen Drucke auf; Rieremberas Bert uber "Beit und Ewigfeit" in Guarani (1711) und Grammatif mit Borter: bud. Danguan gab eine Geschichte bes Leibens Chrifti beraus.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Währenb vieler Jahre war biefe Obervalerium, medged unter ber Leitung willfenande Guaure, fanh, ber missinglaftlichen gibt ichnant. Guzzey' giehtinge, gegenfland war bie Beobachung von Jupiere Satellien, werüber er 14T Bebachmann ungen binteiligien hat. Er fanh in Gurzeptsahrug mit be l'Jule in St. Beterburg, mit P. Albgler in Gefing, mit Grammalich im Wachb in Derabli nichma. Dei feitem Zobe (1741) fanh man feine aftenomiden Zabellen, bie in ben Boraneberchungene bis mm. Sater 1860 erticken.

Shibha-Grammatif, die er vor mehreren Jahren verdssientlichte, Manuscripte benuhen sounte, beren Driginale noch vor Lugo vollenbet wurden. Verneben der Verlägen des vor Lugo vollenbet wurden. Verneben der Verlägen des Verlägen des Verlägen des Sahren des Verlägen Verlägen Verlägen Verlägen Verlägen. Maniani arbeitete gegen Ende bes 17. und zu Ansang bes 18. Jahrs sumdern but der Verlägen Auftrieblich und der Verlägen Verlägen. Eine verlägen Auftrieblich Ginen verlägen Auftrehlung der Verlägen Auftrehlung verlägen der Verlägen verlägen der Verlägen verlägen der Verlägen verlägen der Verlägen verlägen verlägen der Verlägen verlägen. Der Verlägen verlägen der Verlägen verlägen verlägen der Verlägen verlägen verlägen verlägen verlägen verlägen verlägen verlägen der Verlägen verlägen. Verlägen verlägen. Verlägen verlägen. Verlägen ve

Bon Kapusinermissionatern sind vorzigslich die Dielette ber Proving Gumann behandelt worden. Zu den erfelm Wissonaten diese Ordens gehört Francisco de Lauste. Mehr dem Al Jahre arbeitet er unter den Gumannagotos, meske die Ulter des Orinneo demohien. Er ternte stept schnell ihre Eprache und verfaßte Arte y vocadulario de la longua de los Indios Chaymas, Cumanagotos, Cores, Parias mit einem Kattdismust und einer Doctrina christiana, die 1680 zu Madrid verössentlicht wurden. Einer der instiglight en Kruner der Gumann-Eprache mar fra Manuel de Yangues. Seine Grammatit, die 1683 von P. Matthias Vlanco gerausgegeben wurde, gehört zu den seltensten linguissischen über übbamerikanische Sprachen.

Die Sprache ber Galibi-Familie wird uns paffend gu ben centralamerifanifden Ibiomen überleiten. Das Stubium bes Galibi, foweit es im frangolifden Gunana gefprochen wirb, ift von mehreren Jefuitenmiffionaren febr forafaltig betrieben morben. Schon im Sabre 1655 veröffent: lichte Belleprat feine Ginleitung in bas Studium ber Galibi-Sprache. Diefer Miffionar, melder eine gefeierte Rangel mit ben Arbeiten bes Miffionslebens vertaufcht hatte, fam um bas Jahr 1639 nach Bugana und arbeitete an ben vericbiebenen Stationen, welche bie Jesuiten unter ben Galibi-Inbianern errichtet hatten; fpater ift er nach Merico verfett worben. Das Galibi-Borterbud, meldes 1763 in zwei Theilen, galibi-frangofifc und frangofifchagalibi, mit einem Abrif ber Grammatit gu Paris ericbien, "bas befte und vollftanbigfte Bert, bas uber biefe Sprache exiftirt", ftutt fic vornehmlich auf ben hanbidrifilicen Rachlag bes P. Belleprat 1. Giner ber eifrigften Diffionare in frangofifc Gunana mar ber Refuit Lombarb, ber vom Jahre 1709 bis 1744 bafelbft arbeitete. Intereffant find ein Paar Rotigen, welche fich in Lombards Briefen über bie linqui-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Leclere, Bibliotheca Americana. n. 2242.

ftifchen Arbeiten ber Diffionare finben. Bon P. be la Douffe fchrieb ber Miffionar an feinen Bruber: "Der verftorbene P. be la Mouffe bat amolf Rabre unter ben Bilben geweilt. Es ift ibm amar in biefer Beit nicht gelungen, etwas von Bebentung birect fur bie Diffion zu erreichen. Aber er batte fich eine bobe Bertrautbeit mit ber Sprache ber Gingeborenen erworben und ihrer grammatifden Behandlung eine folibe Grunblage und Methobe gegeben. Er verfaßte eine Galibi-Grammatit und ein Borterbud, bie fich ben Diffionaren febr nuplich ermiefen haben." Bon fich felbft berichtet er in einem Briefe aus bem Jahre 1733: "Alle freie Beit, melde mir ju Gebote ftebt, verwende ich auf bie Anfertigung von Grammatiten und Borterbuchern ber Inbianerfprachen, welche ich erlernt habe; piele Arbeit boffe ich auf biefe Beife jenen Batres zu erfparen, bie tommen werben, um unfere Duben gu theilen und uns nach bem Tobe au erfeben." Bon P. Lombarb felbft berichtet uns P. Raugue noch furge Beit por beffen Tobe, bag ber im Dienft ber Miffion ergraute und nabegu gang gebrochene Miffionar noch unermublich beforgt fei, feine Grammatiten und Borterbucher an bereichern.

Dos Regerfranzösisch, welches auf S. Domingo, anf Wartinique und Trinibad gefprochen wirk, hat ein alter Ersfeltit, Ducoeurjolp, in einem Wöhrteud und einer Sammlung von Dialogue behandelt, die 1802 zu Paris erschienen. Es ist das erste Wörterbuch, das zu biefem Jargon verschie wurde, und gehört zu jenen "Bublicationen, wolche die tehten Mitglieber der Gesellschaft zejn der gelehrten Welt als Erbe hinter-lassen dochen ". Bon diesen Publikationen schreibt Southpo, "daß sie

<sup>1</sup> Quarterly Review XXVI, p. 278.

einen Beitrag zur Geschichte Amerika's bilben, ber an Umsang und innerm Werth alles übertrifft, mas feit ber ersten Entbedung und Eroberung geschrieben worben ift."

3. Das Aztetifde, Rein Orben bat fich mobl um bie Renntnig ber mericanifden Sprachen fo hobe Berbienfte ermorben, wie bie Gobne bes bl. Frangistus 2. Es mar im Jahre 1524, als bie erften Frangistanermiffionare Reufpanien erreichten. Cortes hatte ben Raifer gebeten, er folle ihm beilige Manner nach ben eroberten Gebieten ichiden, und am taijerlichen Soflager hatte man ben Bint bes großen Conquiftabore verftanben. "Manner pon unbeflectem Lebensmanbel, in ben fircblichen Biffenfchaften mohl bemanbert, ju jebem perfonlichen Opfer bereit, gleich fo vielen Miffionaren, melde bie romifde Rirde ausgefanbt, mo es galt, bie beilige Gache gu forbern"3, bas maren bie Glaubensboten, bie Cortes und fein Stab mit Zeichen ber bochften Berehrung empfingen, "Die Diffionare verloren feinen Augenblid in bem eblen Berte ber Befehrung. Gie begannen ju prebigen, junachit burch ben Dund von Dolmetichern, bis fie felbft bie binreichenben Sprachtenntniffe fich erworben hatten. Gie eröffneten Schulen und grundeten Collegien, in welchen bie mericanifche Jugend religiofen und profanen Unterricht in gleicher Beife genog." \* Der Sprachforicher und Archaologe mirb es gmar tief bebauern, bag bie erfte beilige Begeifterung, melde Miffionare und Reubefehrte entflammte, fo manche ber toftbarften bieroglyphifden Dentmaler gerftort bat. "Doch haben beibe", wie und Bregcott felbft bezeugt, "viel gethan, um ben Berluft auszugleichen burch bie gablreichen Darftellungen ber agtefifchen Gebrauche, welche ben beften und am meiften authentischen Quellen entlebnt find." Alonfo be Molina und Bernarbino Cahagun werben ftets bie vorzuglichften Quellen fur bie Renntnig ber Sprache und Geschichte ber Aztelen bilben.

Wenn wir nun bas Aziefisse ober Nahmat voranstellen, jo haben wir vor allem jeine Bebeatung als "Sprache ber merkanissen Givilisation" im Auge. Seine Herrschaft verteilte sich einst über den größten Lötel von Wontepuma's Richs aus, offen indessie abgliecksen anderen Veruchen und Daleste zu vereinnen, meldes von den unterlocken Bolts-

<sup>1</sup> Quarterly Review q. q. D.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. bejonberë Marcellino da Civezza (M. O.), Saggio di bibliografia geografica, storica, etnografica San Francescaua. Prato 1879.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Prescott, History of the Conquest of Mexico. London 1887. III, p. 219.
<sup>6</sup> Ibid. p. 220.
<sup>5</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> H. H. Bancroft, The Native Races of the Pacific States of N. A. New York 1875—1876. Vol. III. p. 723.

frammen gesproden murben. Es werben beren beilaufig zwanzig genannt, bie in Form und Wortidat oft ganglich in einzelnen Theilen bes Reiches bie Oberhand behaupteten, so bas Otomi, bas hunftefliche, Totonac, Zapolefliche, Mitteliche und Tarasto.

In Mlonfo Molina's Arbeiten befiben mir, wie angebeutet, bas claffifche Wert fur bas Stubium bes Aztetifchen. Leclerc nennt ibn "einen ber gelehrteften Miffionare, welche ber Frangistanerorben ber mericanifden Diffion gefchentt". Alonio tam im Jabre 1523 mit feinen Eltern nach Mexico. Fruggeitig erlernte er bas Rabuatl und machte fich ben erften Frangistanermiffionaren als Dolmetider febr nublid. Benige Jahre fpater mablte er felbft bas Rleib bes bl. Frangistus und mibmete fich nach Ablegung ber Brofef bis in feine letten Lebensjahre (geft. 1584) bem Unterricht ber Reubefehrten. Alonfo's michtigfte Arbeiten finb fein Borterbuch und feine Grammatit. Das Vocabulario ericbien gum erftenmale im Jahre 1555, in zweiter Auflage 1571. Es bilbet bie Grunb. lage aller lexitalifden Bearbeitungen, melde feit biefer Zeit bas Aztetifche gefunden hat. Ueber ben Sacfimile Drud ber außerft feltenen Musgabe pom Jahre 1571, welchen 1880 Platmann beforgt bat, außerte fich Georg pon ber Gabelents; "Bisber eriftiren brei Borterbucher ber meris canifden (Rabuatle) Sprache: von Molina, Merico 1555 unb 1571; von Arengs, baf. 1611, 1668, 1690, 1728 und Buebla 1831, unb von Bionbelli, Mailand 1858. Bon biefen ift bas erfte gugleich bas bebeutenbfte und feltenfte; Quaritch bot 1879 bie erfte Auflage gu 72 Bfunb, bie zweite ju 28 aus; bas Buch mar fur bie Biffenicaft jo gut wie verloren, und es ift feines ber geringften Berbienfte unferes portrefflichen Landsmannes, bes Geren Julius Blatmann, baf er es ber Welt gurudgegeben bat. Die Ausgabe ift wieber ein mabres Cabinetftud und ein Meiftermert ber Drugulin'iden Druderei. . . Diesmal nun gilt es einer Sprache, welche in zweifacher Sinficht als claffifch gelten muß: als einstige Eragerin einer blubenben Gultur und als eine ber wichtigften Bertreterinnen bes munberbaren polyfynthetifchen Baues. Die Sprachs foricher miffen, melde Belehrung humbolbt und Steinthal bem Rabuatl verbantten." 1 Die Arte de la lengua Mexicana ericbien guerft im Sahre 1571 und funf Jahre fpater in einer zweiten, reicher ausgestatteten, in vielen Buntten verbefferten Auflage. Bon ben beiben Ratechismen, einem großern und einem fleinern, welche ber Diffionar veröffentlichte, gebort

<sup>1</sup> Literarifches Centralblatt 1880. Rr. 50,

bie erste Ausgabe bem Jahre 1546 an und bafrie vielleicht als die erste Publication Molina's bezichnet werben. Jahreich Aussichus des größent Arctefsmus folgten fich feit vom Jahre 1788. Much die beiben Somfelsson in der Arctefsmus fahre üben Genfelsionarios sind und in mehreren Aussians betannt. Man muß es aufs tieffte bedauern, daß die Ukberlebung der Gonngelien, welche Alonio ausgentbeite das, nicht bem Oreck abergeben werber tonnte 4.

Dem Miffionar Alonfo be Molina mollen mir gleich feinen großen Orbensbruber und Beitgenoffen Sahagun an bie Geite ftellen, menngleich bie Berbienfte biefes Mannes vielleicht nicht fo febr auf bem Relbe ber Grammatit und Lexitographie als auf bem ber Alterthumstunde gu juden find. "Aus einem Lebrer murbe er Ueberfeter, aus einem Ueberfeber Geschichtschreiber, und in biefer letten Bhafe feines Lebens bat er fich unfterbliche Berbienfte erworben." 2 Bregcott nennt ibn "bie bervorragenbfte Antoritat in allen Fragen, welche fich auf bie Religion ber Ugteten begieben"3. Bernarbino Ribeira - fo lautet fein eigentlicher Name - mar geboren gu Anfang bes 16. Jahrhunderts im Stabtchen Sahagun im Ronigreich Leon. Babrenb er an ber Universitat Gala: manca ben Stubien oblag, trafen bie erften Radrichten von ben Diffionserfolgen in Reufpanien ein. Bernarbino bat um Aufnahme in ben Frangistanerorben. 3m Jahre 1529 tam er nach Merico und manbte fich fogleich mit ber Glut einer apoftolifden Begeifterung bem Stubium ber einheimischen Sprachen gu. Der Unterricht und bie Befehrung ber Mgtefen war bas 3beal, auf bas all fein Ginnen und Trachten fich richtete, unb barum begrugte er freudig ben Tag, welcher ihn bes Umtes eines Guarbian pon Tlattelolco enthob und ihm bie polle Freiheit gab, fich bem Unterrichte ber Gingeborenen zu mibmen. Mittlerweile "batte er fich eine Bolltommenbeit in ber Renntnig und Bebandlung bes Agtefifden erworben, in melder er mobl ichmerlich jemals übertroffen morben ift" 4. Dit ben Sprachitubien verband Cabagun Foridungen über Sitten und Gebrauche bes aztefifden Bolles. "Allein", wie Betancourt im Menologio Serafico mittbeilt, "er batte mit mannigfachem Biberfpruch ju fampfen. Manden Diffionaren ericien es gar nicht rathlich, fich bes Agtetifchen ju bebienen, um bie alten religiofen Gebrauche bes mexicanifden Boltes

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dem Folgenben liegt baß außgtzeichnett Bert zu Grunde: Proofsheets of a Bibliography of the Languages of the North American Indians, by James Const, Pilling, Washington 1885, n. 2600—2618 unb Euppfement.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid. n. 3453. <sup>3</sup> Prescott, History of the Conquest of Mexico. I. p. 71.

<sup>4</sup> Proofsheets n. 3441 ff.

au beschreiben. Wurde baburch nicht ben Eingeborenen Beranlassung geboten, im Jeibenissun zu beharren?" "Doch Sahgaum", lährt ber Chronissen bes Orbens sont, modie eilerschäftig inder bie Giere Gottes bem Göbenbient gegeniber. Ernstschließ inchte er ben Jerzen ber Reubekefteten ben driftlichen Glauben einzuprägen. . . Bahrend ber 61 Jahre, bie er in seiner Orbensproving gearbeitet, unterrichtete er Lag für Lag bie Jugend, lebte sie fein und schreiben, Grammailt und Musik."

Sabagune aztefifche Sprach- und Alterthumsstubien trugen bie reichften literarifden Fruchte. Bir nennen an erfter Stelle bie Psalmodia christiana y sermonario de los Santos del anno en lengua Megicana (1583). Rablreiche anbere Brebigten bat und Sabagun banbidriftlich hinterlaffen. Im gleichen Jahre 1583 erschien ber Catecismo en lengua Megicana. Bu ben trefflichften Arbeiten unferes Miffionars gablt Betancourt bie hanbidriftlide Explicacion de los evangelios y epistolas de la Missa. Diefer feine Sprachtenner geftebt, aus jenem Berte bie fconften Sprachformen bes Rahuatl gelernt ju haben. Auf Bitten ber Anbianer von Lochimilco ichrieb Fra Bernarbino ein Leben bes bl. Bernharbin von Siena mericanifch. 3m Jahre 1826 fanb Beltrami ein Manufcript, in welchem er bie langit verloren geglaubte Boftille Sabaguns vermeinte entbedt ju haben. Allein Bionbelli, welcher nach Beltrami's Tob ben Drud ber Sanbidrift einleitete, mar nicht menig überrafct, in ihr feine Erffarung, fonbern eine getreue Ueberfebung aller fonn- und festtäglichen Evangelien und Spifteln gu finden. Der mericanische Text mit ber gegenüberstebenben Bulgata liegt uns jett in einer iconen Musgabe vor. Gine anbere Arbeit Sahaguns gibt Betancourt unter bem Titel: Tratado de las virtudes teologales. Durch sein breisprachiges Borterbuch (fpanifc, lateinifc, mexicanifc) bat ber Diffionar einen merthvollen Beitrag gur agtefifden Lexitographie geliefert, mabrent er bie Grammatit:Literatur mit einer neuen Arte bereicherte.

Durch sein großes Wert Historia universal de Nueva Espaka has die Schagun ben ersten Platy unter ben mericanischen Historiagrospien eistert. "Se wäre mohl schwer," schreibt Bancrost, "eine bessellen Weise und eine sorgfältigere Weisede außindig zu machen, als jene, die Schagun für seine Historia gewählt hat." Der Wissionate slehk hat uns einen nieressianen Einfollt in die Ensstehung des Bertes gestatet. Bon seinen böchsten Weisen, je erzählt er uns, sei him befohlen worben, alle jene

<sup>1</sup> Bgl. Bancroft, Native Races. III. p. 233 ff.

Berte in mericanifder Sprache ju verfaffen, bie er fur erfprieglich gur Berbreitung und Befestigung bes Chriftenthums erachtete. Muf biefen Befehl bin habe er neben anberen ftreng religiofen Gdriften ben Plan eines Berfes entworfen, bas er mit Silfe ber Gingeborenen auszuführen gebachte, namlich bie hiftorifden und religiofen Ueberlieferungen ber Agteten ju fammeln und in authentifden Texten ju einem Gefammtbilb ju vereinigen. Auf feinen Bunich bin murben ihm gwolf ber bervorragenbften Gingeborenen Tepeopulco's bezeichnet, mit benen er fich mabrent zweier Jahre oftmals befprach und benen er jene Gegenftanbe vorlegte, beren Behandlung er munichte. Diefe Manner gaben ihm bann nach gemein: famer Berathung Mustunft in ber agtetifchen Schrift, ben bieroglophifchen Darftellungen. Sabagun legte barauf jene Bilberidrift anberen Gingeborenen por, bie unter feinen Mugen in Santa Erug erzogen morben maren. Die letteren übertrugen bie Beichen nach vorhergebenber gemeinfamer Brufung in bie mexicanifde Sprache. In biefer Beife arbeitete Fra Bernarbino mabrent 30 Jahren an feinem Berte in ben verichiebenen Stabten und Ortichaften, welche ibm gum Arbeitofelbe angewiesen murben. Rad Abidluft ber Sammlung prufte und perbefferte er bie Sanbidrift mit ber größten Gemiffenhaftigfeit und bearbeitete bie einzelnen Angaben au einer fliegenben Darftellung in mericanifder Sprache. Die Orbensleute, melden bie Arbeit gur Begutachtung vorgelegt murbe, anerkannten einmuthig ihren hoben Ruten und empfahlen bem Rapitel bie Drudlegung. Leiber gewann bie Unficht einiger Mitglieber, welche ein fo toftfpieliges Wert mit ber Urmuth bes Orbensftanbes meniger in Gintlang fanben, bie Oberhand. Sahagun mußte feine Copiften entlaffen. Wuniche er Abidriften, murbe ibm bebeutet, fo moge er folche felbft beforen. Da aber ber Berfaffer, wie er felbft nicht ohne Wehmuth ergablt, icon über 70 Rabre alt mar und megen bes Ritterne feiner Sanbe nicht fabia mar, felbft ju fchreiben, fo gefchah mehrere Jahre nichts an bem Berte. Roch großern Rummer follte ber alte Dann erleben. Dan nahm ibm feine Schriften und vertheilte fie auf bie verschiebenen Baufer. Sabagun entwarf nun in biefer Lage eine furge Befdreibung bes Bertes und feines Inhaltes und faubte ben Bericht nach Spanien. Der Brafibent bes inbifden Rathes, Don Juan be Ovando, erfannte fofort bie bobe Bebeutung ber Arbeit. Muf feinen Befehl bin murben Gra Bernarbino feine Manuscripte gurudgeftellt, und ber Bunich ausgesprochen, Tert und Ueberfetung brudfertig ju machen. Sabagun batte bie Freube, bie Aufgabe vollenbet zu feben; Tert, Ueberfetzung und Worterbuch in zwei ftattlichen

Foliobanben murben nach Spanien gefanbt. Allein von biefem Mugenblice an verichwindet bas Bert; wir boren nichts mehr von ibm fur amei Jahrhunberte. Gegen Enbe bes letten Jahrhunberts entbedte ber unermubliche Munog bie Sanbidrift in ber Bibliothet bes Convents von Tolofa und nahm eine genaue Abidrift. Doch erft Lorb Ringsborough. beffen Munificeng wir ben Drud von Bremare's Notitia verbanten, bat bie Chre ermorben, auch biefes unicatbare Wert ber europaifden Foridung im Jahre 1830 in einer glangenben Musgabe juganglich gemacht zu haben, mabrend Amerita icon ein Jahr fruber von bem thatigen Buftamente einen Drud erhalten hatte. "Es ift eine Schrift voll ber intereffanteften Angaben über bie Religion bes Lanbes. Sahagun ichmebte ohne 3meifel bie Abficht por Augen, ein flares Bilb ber Duthologie und bes umftanblichen religiofen Ceremoniells ju geben. . . . Die Religion ftanb ja in fo naben Begiebungen gu bem gefammten Leben ber Mateten, bak Cahaguns Wert auf immer bas Tertbuch fur jeben Erforicher ihrer Alterthumer bilben wirb. . . . Unicabbar ift feine Arbeit, infofern fie und eine vollstandige Sammlung ber verichiebenen Gebete gibt, wie fie ben mannigfachen Berhaltniffen bes agtefifden Lebens angepagt maren," 1 Fra Bernarbino be Cahagun folog fein thatiges und fegenbreiches Leben in ber Sauptftabt Merico's im Jahre 1590.

Bu ben hervorragenbsten Missonaren aus ber Zeit der Conquista gebet finn kinderas de Olmos. Diefer Franzissaner um 1528 mit Bischof Zumarraga in nach Wercio. "Godon nach meinen Jahren wor er volle ftändig Meister des Totonac, Tepeguana, des Hunstelischen und vor allem des Kieftschen." 3 In tegterer Sprache hat er und eine reiche Angabl von erligischen Schriften hinterlassen, deren Berzeichnis man in der Einsteitung zu dem Reudruck siehert Arte (Paris 1875) sinden kann. Die Grammatik

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Prescott, Conquest of Mexico. I. p. 88; vgl. Historia ecclesitatica Inan, obra sercita á fines del siglo XVI por Fray Gerdnimo de Memileta de la Orden de S. Francisco, petéfficulidit von Irazbalceta, México 1870, Ilb. V. ed. 1. p. 683—6806. — L'Historie gefarical ecs Choses de la Novuelti-Espagne du P. B. de Sabagun, traduite par D. Jourdanet et R. Siméon. Paris 1881, p. XL. — La Monarquia Indiana, Sevitia 1615, I. IV. c. 13. p. 418. — Noticials historicas de la Nueva España publicadas por D. Justo Zaragoza, Madrid 1878, c. XI. p. 86; XIII. p. 96. Clini gialmumpféllum ber Danguiffe lièter Gobagunt @tribinfe finhet max im Compte-Rendu de Congrès International des Américanists, Copenhagus 1838, p. 96.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Reber i\u00e3n ngl. J. G. Icazbalceta, Don Fray Juan de Zumarraga, primer Obispo y Arzobispo de Mexico (1529—1588). Mexico 1881.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Pilling, Proofsheets. n. 2817—2826.

bilbet eine würdige Ergängung zu ben Arbeiten seines berühmten Orbensbruders Monjo de Molina. Arte und Vocadulario erschienen, in einer Ausgade vereinigt, zum erstemmele im Jahre 1560. "Olmos flarb nach einem hestigen und arbeitsoulen Leben zu Eampicane am 8. October 1571."

Ginen ber fruchtbarften Schriftfteller befag bie Frangistanermiffion in Fra Juan Baptifta 2. Ceine Doetrina christiana ericien 1599, gwei Jahre fpater eine Sammlung religiofer und moralifcher Unterweifungen unter bem mericanifchen Titel Svehvetlahtolli, 1604 bie Abhaublung über bie Rurge bes menichlichen Lebens. 1605 bas Leben bes bl. Antonius. 1606 und 1607 fein Sermonario. Das Jahr 1609 brachte bie berrliche Brebigtigmmlung in brei Banben, von welcher ber Refuit Tobar, "felbit ein Deifter bes Rabuatl", urtheilte, fie fuche in Reinheit ber Sprache und Gehalt ber Darftellung ihresgleichen in ber gesammten mericanischen Literatur. Reich ift überhaupt bie religiofe und ascetische Literatur aus ber zweiten Salfte bes 16. Jahrhunberts 3. Das Colleg bes bi. Gregor von Ballabolib bejag nach Beriftain eine Doctrina christiana aus bem Jahre 1565, welche ben Dominitaner Domingo be la Annunciacion jum Berfaffer bat. Der Augustiner Juan be la Annunciacion (geft. 1594) wibmete im Jahre 1575 bem Bicefonig von Merico feine Doctrina. Mehnliche Arbeiten haben bie Miffionare Fra Diego Ragera, Fra Motolinia o Benavente, Fra Dominiques p Argais verfaßt. Doch um ju ben grammatifchen Arbeiten gurudgutehren, fo bat ber Jefuit bel Rincon fich burch feine Arte (1595) einen geachteten Ramen unter ben Bearbeitern bes nahuatl erworben. Ginen Reubrud berfelben besitzen wir aus bem Jahre 1885. Bu ben eifrigften Bflegern bes Mgtetifchen gablt ber italie nische Zesuit Horacio Carocci, ber im Jahre 1605 nach Mexico fam und fich 61 Jahre ber Betehrung und bem Unterricht ber Gingeborenen gewibmet hat (geft. 1666). Er ift Berfaffer einer vorzüglichen Arte, an welcher Reichthum ber Beispiele und Rlarbeit ber Darftellung in befonberer Beife hervorgehoben werben. Ginen erhohten Berth empfangt fie burch einige Broben altmericanifder Boefie. Es icheint biefem Dife fionar gelungen gu fein, eine febr reichhaltige Cammlung mexicanischer Grammatifen, Borterbucher, religiofer Schriften in Drud ober Sanbidrift fich ju erwerben und burch fie bie Bibliothet bes College vom hl. Gregor in Merico ju einer ber michtigften Statten fur bas Stubium bes Meri-

<sup>1</sup> Pilling, Proofsheets, n. 2826.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> M. a. D. G. 49-58; vgl. Leclerc n. 2806.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Bgl. Icazbalceta, Bibliografia mexicana del stglo XVI. Mexico 1886.

canifchen ju erheben. Carocchi hat hanbidriftlich ein großes Borterbuch bes Aztefifchen und eine Brebigtfammlung binterlaffen. Rur im Borubergeben ermabnen mir bie Grammatiten ber Miffionare Romero, Francisco be Avila (1717), Diego be Gugman (1642). Großen Rubm als Gprachtenner und Beidichtidreiber bat fich ber Frangistaner Betancourt ermorben. "Er tannte bas Mexicanifde burd und burd", fdreibt Braffeur be Bourbourg, "und bat fich ber in gatefifder Sprache porliegenben Quellen mit großem Erfolg gur Berftellung feiner Chronit bebient." 1 Geine Arte de la lengua Mexicana wird uns als eine ber geicatsteften und feltenften Grammatiten beidrieben 2. Gur ben Berth von Bebro be Arenas' leritalifder Bearbeitung bes Astetifden (1611) fprechen bie gablreichen Muflagen. melde bas Worterbuch im Laufe zweier Jahrhunderte gefunden bat. Gine portrefiliche Musqabe ber Grammatit Carocchi's bat uns ber Rejuit Barebes (1754) geliefert. Ignagio Barebes (geb. 1703, feit 1722 Jefuit) mar es geftattet, bas Mexicanifde jum Gegenftanb eines eingebenben Stubiums ju machen, und er zeigt fich in ber gangen Unlage feiner Grammatit als Reifter burch bie Rlarheit ber Regeln, Die Rulle bes Materials, Die Gorafalt in ber Darftellung aller fpracliden Erideinungen. Gine befonbere Mufmertiamteit barf feine Bortbifbungslehre in Anfpruch nehmen. 3m Jahre 1758 gab Parebes einen Ratechismus heraus. Das Manual mexicano, welches gang in mericanifder Sprache abgefaßt ift, enthalt 46 Dia-Joge, welche bie Sauptlebren bes tatholifden Glaubens entwideln; ferner eine Brebigtierie auf bie Saftensonntage, im Anbang eine Brebigt zu Gbren 11. 2. F. von Guabelupe. "Barebes", fagt Bourbourg, "zeichnete fich aus burch ein tiefes Berftanbnif bes Mericanischen und burch einen großen Gifer fur ben Unterricht ber Gingeborenen." 3 3m Jahre 1767 mußte er mit feinen Brubern bas Land verlaffen. Gebr bewandert im Aztefifden und Suaftetifden mar Carlos be Tapia Benteno. 218 er bie Bfarrel eines Stabtdens im Ronigreich Merico mit bem Lehrftubl bes Nabuatl an ber Universität ber hauptstabt vertauschte, fdrieb er feine Arto novissima de la lengua Mexicana (1753). Ginen anbern Brofeffor ber Sprace finben mir in ber Berion bes Augustiner-Eremiten Manuel Bereg, Bereg batte icon 23 Jahre bie Brofeffur bes Mericanifden betleibet, als er im Jahre 1723 feine autefifde Ueberfebung bes romifden Ratechismus veröffentlichte . Bon

 <sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Brasseur de Bourbourg, Bibliothèque Mexico-Guatémalienne, Paris 1871,
 <sup>1</sup> Unitr Vetancourt.
 <sup>2</sup> Bgl. Pilling, Proofsheets.
 <sup>1</sup> Pilling, Proofsheets.
 <sup>1</sup> Pilling, Proofsheets.
 <sup>2</sup> Polling, Proofsheets.
 <sup>2</sup> Pilling, Proofsheets.
 <sup>3</sup> Pilling, Proofsheets.
 <sup>4</sup> Pilling, Proofsheets.

Pilling, Proofsheets. n. 2893. Bibliothèque Mexico-Guatèm. p. 118.
 Pilling, Proofsheets. n. 2954—2961.

Dahlmann, Sprachfunde. -

feinen erften Publicationen find uns eine Grammatit (1713) und eine Unleitung jur Spenbung ber Sacramente (1717) bekannt. Den Ratecismus bes Carbinals Bellarmin batte ber Frangistaner Mouilla icon im Sabre 1635 übertragen. Bon Antonio Basque; Gaftelu befigen wir Ratechismus und Grammatif (1689) 4. Alonjo Escalona fdrieb Predigten und verfaßte eine Erffarung ber gebn Gebote. Nehnliche Arbeiten haben ber Jefuit Martin Moccer und ber Frangistaner Juan Romanones geliefert. Unter ben Arbeiten Gra Arnolbo Baface beben mir feine Brebioten und gang porjuglich bie Ueberfetjung ber fonn- und fefttäglichen Gpifteln und Epangelien hervor. Gine anbere Prebigtfammlung ftammt von gra Garcia Cioneros. Gine ftattliche Angabl religiofer Schriften bat Miquel Barate hinterlaffen. Joseph Antonio Bereg be la Fuente bat fich burch feine bramatifde Bearbeitung ber Ericeinung U. E. F. von Guabelupe, burch Sumnen und Gebete fur bie einzelnen Gebeimniffe bes Rofentranges, burch feine Grammatit bes Rabuatl einen Blat unter ben mericanifden Schriftftellern erworben. Gine ber intereffanteften Ericheinungen bilbet ber Rrangistaner Antonio Figueroa als Bertheibiger ber Inbianerfprachen gegenuber ben von hochfter Seite unternommenen Berfuchen, bas Mericanifche ju perbrangen . Ergbifchof Lorenzang, welcher fich fur ben Blan geminnen ließ, fanbte ein Gutachten nach Spanien, in bem er bie Grunbe vorlegte, melde ein foldes Unternehmen rathlich ericheinen ließen. Bugleich wieß er auf bie Mittel und Wege bin, bie am ficerften gum Biele führten. Doch ber Blan brang in bie Deffentlichfeit, und Figueroa, "ein verftanbiger Miffionar und treuer Freund ber Inbianer", griff gur Feber. In einer fraftigen, vielleicht ju erregten Sprache zeigte er nicht blog bie Ungerechtigfeit eines folden Beginnens, fonbern auch bie vollige Ruplofigfeit und bie großen Gefahren, bie mit ber Musfuhrung verbunben maren. "Gelegentlich berührt er auch bie Frage nach ber geiftigen Begabung ber Indianer und gibt viele Muffdluffe, bie man anberswo vergebens fuchen mirb." 3 Reben biefen fogenannten Vindicias ift uns von Riqueroa ein febr bebeutenbes Manuscript erhalten, bas ben Titel führt: Tesoro catecistico Indiano und eine ausführliche Unterweifung über bie Glaubensgeheimniffe gibt. Die Bibliothet bes Frangistanerconvents von Merico bemabrte nach Beriftain be Songa eine Arte de las artes ober Florilegio de las artes de la lengua Megicana, bie nach Riquerou's Blan bie

<sup>1</sup> Pilling, Proofsheets, n. 1409 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pilling a. a. D. n. 1284.

<sup>3</sup> Ramirez, Sale Catalogue.

Rejultate ber grammatifchen Bearbeitung bes Mexicanischen turg und flar jusammenfassen sollte.

4. Das Otomi, nach Bancroft beute eine ber perbreitetften Spraden Merico's, murbe von einem roben und milben Bolle gefprochen, bas bie Grenzen bes Anahuge . Thales bewohnte. Mus ber reichen Literatur, welche bie Behandlung biefer Sprache geschaffen bat, merben wir nur bie porgualideren Arbeiten nambaft machen. Gine ber erften grammatifden Bearbeitungen hat Carceres in feiner Artocilla de la longua Otomi geliefert. Der unermubliche Soracio Carocchi, welchen wir icon als Grammatifer bes Aztelifden fennen, bat fich um bie Renntnig bes Otomi burch Grammatit und Borterbuch verbient gemacht. Aehnliche Arbeiten befigen wir von Saebo, Escamilla, Buron, Rangel, Urbano. Orog hat neben einer Arte ein großes Brebigtmert verfaßt, bas in gablreichen Eremplaren burch Merico verbreitet gemejen fein foll. Bebro Balacio's Grammatif bat mehrere Auflagen erlebt. Unter ben Grammatifern bes Otomi find zwei in besonberer Beife befannt geworben, Quis Reve p Moling und Sander be la Baquera. Reve n Molina & bemubte fich porzuglich um eine genaue Transcription und Orthographie bes Otomi. Grammatif und Borterbuch, bie jum erften Dale 1767 erfcbienen, haben mehrere Auflagen gehabt. Molina mar Brofeffor bes Otomi und Dolmetich am beiligen Officium. Faft um bie gleiche Beit befaß biefe Sprache einen tuchtigen Renner in Sandeg be la Baquera 2. Must feinen Arbeiten beben mir bervor bie prattifche Unleitung jur Erlernung bes Otomi, Grammatit, Borterbuch, Ratedismus. Im Jahre 1759 veröffentlichte ber Refuit Frang Miranba eine fleine Otomi-Grammatif mit Ratechismus. Muf bemfelben Gebiete arbeiteten bie Jesuiteumissionare Ortega und Bacebes. Mande banbidriftliche Arbeiten find in ben letten Jahrzehnten burch bie unermublichen mericanifden Forfcher aus bem Staube ober und verlaffener Rlofterbibliotheten hervorgezogen morben. Go bat unter anberen Alonfo be Rengel banbidriftlich Prebigten und tatechetifche Arbeiten binterlaffen. Das Colleg von Tepogotlan bemabrte eine Grammatit und ein Borterbuch auf, welche ben Jefuiten Rob. von Gott Caftro gum Berfaffer haben. Frang Bragorri ift Berfaffer jenes Borterbuches und ber in Dialogform abgefaßten Unterweisungen, welche bie Bibliothet von San Gregorio befitt. Tragorri mußte in ben verschiebenen Memtern und Stellungen als Ergieber ber Rinber bes Bicetonias, als Brofeffor ber Philosophie und Theologie noch Beit ju ge-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pilling, Proofsheets. n. 2738. <sup>1</sup> M. a. O. n. 3475

minnen, um auch ben Gingeborenen fich nutlich zu machen. Dit grokem Gifer gab er fich namentlich bem Unterricht ber Otomi-Stamme bin, unb er murbe bier nicht wenig burch eine große Leichtigfeit in Erlernung ber einheimischen Sprachen unterftutt. 3m Jahre 1767 mußte auch biefer verbiente Miffionar bas Land verlaffen. Rablreid find bie lerifalifden Bearbeitungen, welche bem Otomi ju theil geworben finb. Richt wenige berfelben find von Diffionaren verfaßt morben, bereu Berbienfte um bie Grammatit mir anfänglich hervorhoben. Unbere Borterbucher finb bas Bert ber Diffionare Ribero und Jofé be Mvila. Bu bem Berthvollften, mas über bas Otomi geidrieben murbe, geboren ohne Ameifel bie Arbeiten bes Frangistanermiffionars Juan Soriano. Soriano bat bas Otomi porgualich in Berbinbung mit bem Dialeft ber Bamee-Inbianer behanbelt. und gmar in einer Arte, bie er nach Angabe ber Sanbidrift 1766 vollenbete, und einem Borterbuch . welches bas Datum vom 3. Juli 1768 tragt. Im Jahre givor hatte ber Diffionar einen neuen Ratechismus ausgearbeitet. Schon im Jahre 1576 batte ber Auguftiner Meldior be Bargas einen Ratechismus publicirt. Auf Befehl bes Provingial: concile von Merico verfaßte ber Frangistaner Antonio Ramireg einen tatedetifden Leitfaben, ber 1785 ericieu. Gin Compenbium ber driftlichen Lehre hatte er icon im vorhergebenben Jahre veröffentlicht.

Der einzige Specialbialett bes Otomi, welcher eine besonbere Besonbern gefunden hat, ift bas Magshan, bas in ber gleichnamigen Provonn Magshau ogfervoden wurch. In Sandhöfteiten auf bem 16. und
17. Jahrhunbert, melche in mehreren Orbenshäusern aufbewahrt werben,
sind und verschiebene Predigtsammlungen, ein Katechismus, eine Arte und
ein Wohrtebus erfalten.

5. Die agtetifd-fonorifden Sprachen. Wir ichlieben bier fogleich bie fogen. agtetifd-sonorifde Sprachgruppe an, welcher Bancroft bas Cabita, Cora, Tepehuana und Tarahumara zugewiesen hat.

Die Cahita-Sprache, melde die nerklichen Theit von Sinalea beericht, wird in mehren Mundarten gelprochen. Leider ist die Ersorichung dieser Sprache, an welcher Reichtum und Schönheit der Formen
hervorgehoben werben, auf eine einige Luckle angewiesen. Es ist eine
Frammatit, welche ein Zesiutenmissand ein Werbindung mit einem Kleiner spraissender Bedretung 1787 zu Merico erscheinen ließ. Sie bildete
die Brundlage der Unterluchungen Bussprache ist Cahita-Sprache
und war auch dem mericanissen Forscher Pimentel das einig zugüngliche
Naterial der Klösssium einer Notice of the Cahita languagische Das Cora ift uns vor allem burch bie forglätlige Arbeit des Zehitlen zoseph de Ortega erichlossen morben. Grammatif, Wörterbuch, Katechismus, Consessionario erschienen im Jahre 1729 auf Kosten eines mericanischen Prälaten, des Bischofs Gomen von Guadalajana. Auch unter Den handschriften, melche die töngliche Ibiliothet von Bertlin uns Wildelm von Jumboldbis Nachlog erwart, sindet sich eine Cora-Grammatik. Im Jahre 1732 veröffentlichte de Ortega ein größeres Wörterverzeichnis der Gora-Gramde, von dem des Goolsad de geografia Mexicana im achten Ande fürr Zeitschritt einn neuen Wöhrund gegeben !

Das Tepebuana bat unter ben Miffionaren mehrere tuchtige Bearbeiter gefunden. Arte y vocabulario fdrieb Fra Jofe Fernandez. Der berühmte Miffionar Figueroa S. J. bat Grammatit und Borterbuch bes Tepehuana und Tarabumara binterlaffen. Sieronymus Rigueroa nibernahm 1639 biefes Diffionsgebiet. 40 Jahre barrte er mit großer Aufopferung unter mannigfachen Entbehrungen auf bem ichwierigen Boften aus, auf bem fein Borganger fich bie Balme bes Martnriums erworben hatte, und murbe ber Bobligater und Apoftel ber Tepehuana: und Tarahumara-Inbiauer. Als er, gebrochen von Anftrengungen, fich in bas Colleg von Merico gurudgog, fuchte er fich ber Diffion noch nublich zu machen burch Abfaffung einer Grammatif und eines Borterbuches ber beiben ibm gur Mutterfprache geworbenen mericanifchen Diglette und burch Musarbeitung von Ratechismus und Confessionario. Bie und fein Biograph berichtet, fand man bei feinem Tobe vier von ihm felbft angefertigte Copien feiner Schriften, gewiß ein ruhmliches Zeugnig fur ben Rleiß bes greifen Miffionars, ber auch feine letten Lebenstage bem Dienfte ber Diffion ichenten wollte. Der ehrmurbige P. Sonte (ermorbet 19. Rovember 1616) hatte ebenfalls Grammatit und Borierbuch bes Tepehuana und Tarahumara geidrieben. Den beften Grammatiter befitt bas Tepebuana wohl in bem Jefuiten Benito Rinalbini, ber feine Arbeiten im Jahre 1743 gu Merico peroffentlichte. Ringfbini bietet in feinem Werte eine febr pracis gefakte Grammatit bes Tepehuang, Ratechismus, Confessionario und ein ziemlich reichhaltiges Borterbuch.

Wir hatten icon Gelegenfeit, die Arbeiten ber Miffionare Fonte und Figueroa über bas Tarahum ara gu ermagnen. Bon bem Sefuitenmiffionar Thomas be Guadalapara bestehen wir eine Grammatit, welche burch Bertifichtigung bes Dialettes ber Guagapare-gubianer einen be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bol. de la Soc. de geogr. Mex., t. 8. p. 561-602.

sonkem Berth erkalten hat. Arts und Vosabalario etzschienen im Jahre 1883, "ein äußerst seltens Wert". Zagdaleteta's Copie schichigt vos deutzige noch vorhandene Exemplar. Bon Dviede in seinem Menologio erschoren wir, dog Guadalayara noch eine andere Grammatif außgardeitet, wochse durch Sehandlung mehrerer Mundarten det Aarohumara fente einen hohen Werth sir und bestieben würde. Der Wissionär schlos im Zahre 1720 in der Wission Genomen der dos der gestellt der der Vollege Wissionaf schlos im Zahre 1720 in der Wissionaf wirden wir der Andhyfristlich (agen Arte y vosabalario des Missionafs Zosselbsteit der Vollegen von Der Explant Etelste von Larohumara bei kentlichen der Vollegen der Vollegen der Vollegen der Vollegen von Vollegen der Vo

6. Spracen Michogcans. Un Reichthum und Formiconbeit tann bas Carasca, bie Sauptfprache ber Proving Dichoacan, bem Artetifden an bie Geite geftellt merben. Clavigero und Sumbolbt beben bie Sarmonie und gulle ber Sprache bervor und ertennen ihr besonbers einen reich entwidelten Bocalismus qu. Der erfte Blat nicht blok geit= lich, fonbern auch in Beng auf innern Werth muß mobl bem Frangistaner Fra Maturino Gilberti eingeraumt merben. Coon im Jahre 1558 hatte Gilberti feine Arte vollenbet. Mus bem gleichen Sabre ftammt ber Tesoro spiritual de pobres, ber im Jahre 1575 gebrudt murbe. "Es ift bies ein Bert," fagt ein neuerer Forfcher, "gleich beachtenswerth in linguiftifder und bibliographifder Sinfict und wird mit bes Berfaffers anberen Gdriften ftets eine ber michtigften Quellen gur Renntnift bes Tarasca bilben, einer Sprache, bie uns nur in wenigen gebruckten Documenten guganglich ift." 2 Gilberti's bebentenbfte Leiftung ift fein Vocabulario en lengua Mechoacan aus bem Jahre 1559. Dem gleichen Nahre gehort ber Dialogo de doctrina christiana an, einer ber feltenften mexicanifden Drude. Gin toftbares Manufcript bat uns bie Tarasca-Ueberfebung ber Evangelien fur alle Conn- und Refttage bes Jahres aufbewahrt. In bem Frangistanermiffionar Juan Baptifta be Lagunas befaß bas Tarasca um bie gleiche Beit einen anbern ausgezeichneten Renner. Im Rabre 1574 ericienen Grammatif und Worterbuch, eine Erflarung mehrerer Bfalmen und ber Allerheiligen-Litanei und ein ziemlich ausführliches Confessionario. Es geboren alle jene Bublicationen gu ben außerft

Pilling, Proofsheets. n. 1607.
2 BgL Pilling unb Leclerc.

feltenen Druden, melde ber Conquifta unmittelbar folgten unb von Scarbalceta in feinem claffifden Berte Bibliographia mexicana del siglo XVI eingehend behandelt morben find. Ermahnt merben außerbem Grammatit und Borterbuch bes Fra Juan Apora, beffen linguiftiichen Renntniffen mir auch in Behandlung ber philippinifchen Sprachen und bes Aztefifchen begegnen. Upora bewegte fich mit großer Leichtigfeit auf allen biefen Sprachgebieten. Die Bibliothet von G. Gregorio in Merico bemabrte bie banbidriftliche Grammatif und bas Borterbuch bes Befuiten Thomas Chacon auf. Mehnliche Arbeiten find von Fra Diego Robriques befannt. Gine giemliche Bebeutung begnipruchen bie Berte bes Frangistaners Gerra. Man verbantt biefem Diffionar neben Borterbuch und Grammatit eine Ueberfetung bes Ratecismus von P. Caftano ins Tarasca, ein breifprachiges Manual gur Spenbung ber Sacramente und hanbidriftlich eine Sammlung von Predigten im Tarasca. Gine ähnliche Predigtfammlung und ein Borterbuch bat Juan Ramireg geliefert. Billafane ichrieb eine Grammatit bes Guafane, Bebro Bila eine Doctrina moral v christiana en lengua Tarasca. Anbere Bocabularios, beren Berfaffer unbefannt, find uns hanbidriftlid erbalten.

Beftlich vom Thale von Anghuac im alten Konigreich Dichoacan lebte ein unabhangiges Bolt, bie Datlalbincas, beren Sprache uns in einer nicht unbedeutenben Ungabl von Berfen befannt geworben ift. Der erfte Spanier, melder Matlalbinca fprach und fdrieb, fdeint Fra Anbreas Caftro gu fein. Das Originalmanufcript feiner Brebigten, welches bie Bibliothet von Santiggo Tlatelulco befitt, ftammt aus bem Jahre 1542. Diefelbe Bibliothet bewahrt in einer febr icon gefchries benen Sanbidrift Grammatit. Borterbud und Ratecismus unferes Diffionars auf. Bu ben erften Frangistanern, Die in Dichoacan arbeiteten, gablt Fra Baptifta Sieronumo. Gin Manufcript aus bem Jahre 1562, bas bem Colleg von Elatelulco angebort, enthalt eine Brebigtfammlung biefes Miffionars. Dit ben Frangistanermiffionaren baben porguglich amei Augustiner in ber Bearbeitung bes Matlalginca gewetteifert, unb es verbienen ihre Ramen um fo eber an biefer Stelle angeführt gu merben, weil vielleicht tein Dialett ben Diffionaren anfanglich fo große Schwierigkeiten bereitet bat. Bor allem ift es P. Diego Bafalenque, ber mit großem Erfolg bie Sprache ber milben Matlalkincas bearbeitete. Diego Bafalenque fam im Jahre 1586 nad Mexico, murbe 1591 Muauftiner und nach Befleibung verschiebener wichtiger Memter 1623 Bropingial feiner Orbensproving (geft. 12. December 1651). 3m Jahre

In einigen Strichen bes norblichen Sinaloa und in Sonora ift bie Bima Sprace vorherrichend, bie in vielen Munbarten gefprocen wirb, unter welchen bas Ober- und Riebervima am meiften bekannt geworben find. Grammatifalifch ift biefelbe von ben Batres Lubm. Bonifag, Belasto, Mercabo und Dliffano S. J., pon letterem in feiner Arte en lengua Pima 6 Nevome, behandelt worben, mahrend man von P. Cebelmaier hanbidriftlich ein Borterbuch befaß. Gin altes Manufcript im Befige Binarts enthalt eine Brebigtfammlung. Der Zefuit Mbam Gilg fcrieb ein Bima- und Cubeve-Borterbuch. Gubeve und Opata ichieben fich zwifden bas Ober- und Rieberpima ein. Borguglich beachtenswerth fur bie Renutnig bes Opata ift wohl Mauirre's Ratechismus, ben er fury por Aufbebung feines Orbens peroffentlichte. P. Manuel Mauirre arbeitete viele Jahre unter ben Opata-Indianern und erwarb fich eine genaue Renntnig ihrer Sprache. Gin anberes Mitglieb besfelben Orbens, P. Ratal Lombarbo, veröffeutlichte 1702 eine Grammatit ber Tequima-Sprache und ein Borterbuch. Es burfte mobl als Empfehlung fur bie Urbeit gelten, wenn ber Diffionar auf bem Titelblatt fcbrieb, mehr benn 26 Jahre habe er unter ben Tequima-Inbianern gugebracht. Schon frube ift bas Timucua, eine Sprache Floriba's, von ben Diffionaren behanbelt worben. Das meifte hat wohl ber Frangistaner Bareja geleiftet. Geinen erften Ratedismus peröffentlichte er 1612, fein großes Confessionario 1613. Charles Leclere war jo gludlich, bie Timucua-Grammatit unferes Miffionars aus bem Sabre 1614 wiebergufinben, und überrafchte 1881 ben Ameritaniftencongreß ju Dabrib mit einer Beidreibung bes außerft feltenen Drudes. Unbere Schriften bes Berfaffers find ein Borterbud, mehrere Unweisungen gum Unterricht ber Indianer, eine in Timucua abgefante Abhanblung über bie Strafen bes Regfeuers und ber Solle. P. Barth. Caftano idrieb einen Ratedismus im Sauptbialeft Ginaloa's.

Doch wir haben uns auf unferer Banderung durch das Literaturgebiet eintralenzifunfiger Grammatiken u. f. w. schon zu weit nach bem Norden begeben. Roch bleibt und die Behandlung den Wijretrijden und Zapoktifigen übrig, bevor wir uns der bevorzugten Literatur Puculans zuwenden.

7. Das Mirtetifde. Borguglich im Staate Daraca mirb bie obengenannte Sprache gefprochen. Die Diffionare theilten biefelbe gewöhnlich in zwei hauptbialette: bas Obermirtetifche, welches bie Bebirgs. gegenben beberricht, und bas Riebermirtefifde, meldes an ber Rufte bes Stillen Oceans beimifch ift. Bie uns Bancroft verfichert, haben faft alle alteren Diffionare uber bie großen Schwierigfeiten geflagt, melde mit ber Erleruung bes Mirtetifden und feiner gablreichen Munbarten verbunben maren, Schwierigkeiten, bie oft ein breis und vierfaches Stubium uothig machten. Un erfter Stelle verbient Beachtung bie Doctrina christiana, welche Fra Benito Fernandes, ein Dominitaner, icon 1550 ausgearbeitet und im Jahre 1567 im Drud veröffentlicht bat. 3m folgenben Sabre gab er ben Grundtert ber Doctring in einer mirtetifden Munbart beraus. Francisco Mivarabo, ebenfalls Dominitaner, folgte im Jahre 1593 mit einem Vocabulario en lengua Misteca. Um biefelbe Beit fdrieb Fra Antonio be los Renes feine Arte, bie in zwei Auflagen, 1593 und 1750, eriftirt. Beachtenswerth find bie Arbeiten Gra Domingo's be Santa Maria, Grammatit, Ratecismus und por allem bie Ueberfegung ber Evangelien und Spifteln bes Jahres. Sanbidriftlich ift uns eine Grammatit bes Muguftiners Francisco Ortig erhalten. Biemlich eingebend bat fich Diego Rio mit bem Mirtetifden beschäftigt; wir nennen neben einem Borterbuch feine Bredigten und mannigfachen Abhandlungen. Das Berbienft, Ripalba's Ratecismus ins Mirtelifche übertragen gu haben, bat fich 1719 Antonio Gonzalez erworben. Gin besonberes Anteresse burften bie poetifchen Berte bes Fra Martin Agevebo in Aufpruch nehmen; es find Autos sacramentales en lengua Misteca unb Dramas allegoricos, beren Sanbidriften ber Convent von Daraca befitt. - Dit bem Chuchong, einem mirtetifchen Dialett, baben uns bie Arbeiten mehrerer Miffionare befannt gemacht. Berthvolle Beitrage in biefer Richtung finb ber Ratecismus bes Dominitaners Rolban, ber icon 1580 gebrudt porlag, und bas Beichtbuchlein bes P. Bebro be Lliffa. Das Stubium bes Dialetis von Tepuzculula ift uns juganglich gemacht in einem Manufcript Doctring v oraciones v moral christians, als beren Berfaffer man Fra Benito Fernanbeg begeichnet.

Reich und barmoniich ift bie Sprache ber Sapoteten. Much in ber Behandlung biefer Sprache begegnen uns porzuglich bie Ramen von Dominitanermiffionaren, und zwar gebuhrt bas Berbienft, bie Grunblage für bas Stubium gelegt ju haben, bem ehemaligen Provinzial Fra Juan be Corboba. Gein Borterbuch ericien 1571, fieben Jahre fpater bie Arto. Bebro be Feria, feit 1575 Bijchof in bem Gebiet ber Zapoteten, gab einen Ratechismus beraus. Gine Sammlung religibfer Ergablungen verbffentlichte Gra Bebro be la Cueba. Geine Grammatit ericbien 1607 gu Merico. In Fra Chriftoval be Aguero finben wir einen ber ausgezeichnetften Renner bes Rapotelifden. Babrenb ber vielen Sabre, in benen Mquero bie Brofeffur jener Sprache in Dara befleibete, verfaßte er mehrere por: trefflice Berte, bas Miscellaneo espiritual, bas reichhaltige Borterbuch, bie Uebersehung ber Evangelien fur alle Tage ber Saftengeit. Gine 916: handlung über bie fieben Sacramente verfaßte Gra Alonfo Camacho. Francisco Badeco überjette Ripalba's Ratedismus ins Zapotelifde. Die Sanbidrift eines unbefannten Diffionars aus bem 17. Jahrhunbert gibt Grammatit, Ratechismus, religiofe Dichtungen, Brebigten. Reben Fra Antonio Bogo mirb und Fra Geronimo Moreno ale Berfaffer einer Grammatit genannt. Letterer ichrieb aukerbem einen Tratado curioso de las raices y formacion de los verbos de la lengua Zapoteca und, mas unfere Aufmertfamteit in befonberer Beife in Anfpruch nehmen barf, eine leberfetzung ber Briefe bes bl. Baulus und ber Epangelien. Bon Fra Diego Bergara bewahrt man einen Manuscriptband Brebigten auf. Billanueva bat bie Gebeimniffe bes Rofentranges in Berfe gefleibet und ebenfo bie vorzuglichften Glaubensgebeimniffe bichterifc bebanbelt Babrend mir anberes banbidriftlide Material ber Rurge balber übergeben, ermahnen wir nur noch ben Ratechismus Leonarbo Levanto's, ber 1776 gu Buebla ericien und bas Zapotetifche in einer guten Transcription gibt.

Ein Dialett bes Zapoteflichen, bas Mire, wird und als eine rauße uner Sprache beigheiden, die noch der Zeicheltprache bedürfe, mu nerfländlich zu werben <sup>1</sup>. Der Bischof von Olanca, zu bessen Gepengef die Wirschniemer gehörten, meldet dem Erzischof Lovengana, er habe einen Boltsslamm unter sich, der sich nur bei Lage verständlich machen Kontz, während sie zur Nachtzeit de Zeichen nicht unterscheiden. nit wecken sie für Evrache bestehteten. Was wir von biefer merknürdigen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dit Lactit, novi Orbis p. 262 [agl: Lingua illorum rudis et crassum auid sonans instar Allemanorum.

Sprache tennen, verbanken wir verzüglich dem Dominikanermissionär Quintana, der 28 Jahre unter den Mires ledte und "übren schweisenst Pialekt vollkommen bekersches". Im Jahre 1738 murde seine Grammatik mit Gedeen und religiösen Unterweisungen verössenstigt. Danbichriftlich bestigten wir Arts y vocabulario de la lengua Mije dels Fra Marces Beneito. Predigten schrieß Fra Bernando Bejarano. Ein Manuscript aus bem 18. Jahrhundert enthölt ein Sdetekuch, Gedete, Beschöbschein.

8. Mana:Ride, Mana ift bie Sprache ber Salbinfel Ducatan. "Die erfte Mana-Grammatit murbe von P. Louis be Bilalpanba verfaßt, bem erften tatholifden Briefter, welcher bie Salbinfel Ducatan betrat. Diefelbe ift gmar nie veröffentlicht morben; allein in ber verbefferten und erweiterten Geftalt, welche bas Manuscript von Bifchof Diego be Lanba's Sand empfing, murbe es gur Grunblage ber Grammatiten, melde bie Miffionare Juan Coronel und Gabriel be Can Buenaventura veröffentlicht haben." 3u bem Frangistaner Coronel, ber 1590 nach Pucatan tam und bis gegen bas Jahr 1651 in ber Diffion mirtte, bat bas Mana unftreitig einen grundlichen Renner und Begrbeiter gefunden. Man perhantt ibm eine Arte, bie in Merico gebrudt murbe, einen Ratedismus, Prebigten und eine ausführliche Erffarung ber driftlichen Lebre. Gabriel be Gan Buenaventura, ben mir neben Coronel ermabnt finben, peroffentlichte 1684 bie Arte de la lengua Maya. Gein großes breis banbiges Borterbuch, mana fpanifc und fpanifc mang, bemahrt im Manufcript bie Bibliothet ber Frangistanerpatres gu Pucatan auf. Das erfte Maya-Borterbuch, bem bie Borarbeiten Bilalpanba's ebenfalls gu Grunbe liegen, ericien icon im Jahre 1571. Die leritalifche Bebanb. lung ift überhaupt eine ziemlich reiche gemelen. In Berbiubung mit einer Mana-Sontax verfagte Louis Bibales ein fpanifch:mana und ein mang-fpanifches Borterbuch. Gin Vocabulario ftellte Gaspar Antonio gufammen. Beachtung verbienen an biefer Stelle bie Arbeiten Fra Alonfo Solano's, bas Diccionario Mava v Espagnol, feine Erflarung einzelner Bucher ber Beiligen Schrift in Mana, mehrere Brebigtjammlungen und Stubien gur Geichichte und Alterthumstunde von Incatan. Den größten Ruhm auf biefem Gebiete bat fich unftreitig Gra Antonio be Cinbab Real erworben. Mit bem größten Bleife hatte er fich bem Stubium bes Mana jugemanbt und erwarb fich eine ftaunenswerthe Leichtigfeit in Be-

<sup>1</sup> Ramirez, Sale Catalogue.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Normans Rambles in Yucatan bei Pilling, unter Vilalpanda.

hanblung ber Sprache. Gein umfangreiches Borterbuch , fpanifch-mana und mana-fpanifd, und fein in Dana abgefaßtes Lehrbuch ber geiftlichen Berebfamteit tonuten allein binreichen, um ibm einen ehrenvollen Blat unter ben Schriftstellern Ducatans ju fichern. Doch erft in bem fechs: banbigen Calepino de la lengua Maya bat er fich ein Dentmal gefetst, bas fur immer Zeugnig von bem Fleige und Talente bes Diffionars ablegen wirb, und wir tonnen es uns nicht verfagen, in Rurge bie Borte wieberzugeben, in benen ber Gefdichtichreiber Pucatans bie Berbienfte Fra Antonio's gefeiert. "Er fannte", ichreibt Cogollubo, "bie Sprache fo grunblich, bak er ohne 3meifel ber großte Deifter bes Dang genannt werben muß, ben bas Land je gehabt. Er prebigte, unterrichtete und fcrieb in biefer Sprache mit feltener Elegang. Geine Prebigten auf alle Conn- und Refttage find mabre Deifterwerte, Es mar ibm nicht genng, fein mana-fpanifches und fpanifch-mana Borterbuch ju verfaffen; er unternahm ein Bert, bas ob feines Umfanges verbiente, Calepino de la lengua Maya genannt zu werben. Dan wird in ibm alle munichenswerthe Mustunft uber bie vericiebenen Sprachgattungen und Musbrudsmeifen finben; tein Bort von irgendwelchem Gebrauch wird man vermiffen. Das Bert mar bie Frucht eines 40jahrigen Stubiums ber Mana-Sprace." Fra Untonio's Berbienfte follen indes uns nicht hinbern, noch mehrerer anberer tudtigen Bearbeiter bes Mang an gebenten. Bebro Beltran be Santa Rofa bocirte mahrend vieler Jahre bieje Sprache in feinem Orbensconvent ju Meriba. Unter feinen Bublicationen nehmen bie erfte Stelle ein jene aus ben Jahren 1739 und 1749, namlich Grammatit, Borterbud, Ratechismus und Brebigten. Getrennt gab er 1742 eine Arte unb 1757 eine Doctrina christiana beraus. Gehr gerühmt murben bie Sprach tenntniffe bes Frangistauers Carlos Mena; wir weifen auf feine Prebigten und ascetischen Schriften bin. Gine ansgezeichnete Prebigtfamm lung foll auch jene bes Muguftiners Juan be Mijanges fein. Roch feien Fra Bernarbino be Ballabolib mit einem Borterbuch, Diego be Lanba und Cuartos mit einer Grammatit, Aguilar mit einer Doctrina christiana und Anbreas Avendaño mit Arte y diccionario de nombres de personas, idolos, danzas y otras antigüedades de Yucatan ermant.

An die Behandlung des Mana schliegen wir jene bes Riche an. Der erste Missionar, der in dieser Sprache geschrieben, ist Las Casas' Gesährte, ber Dominikaner Luis Cancer (1549 erwordet). In Berbindung mit seinem

<sup>1</sup> Bei Pilling a. a. Q. unter de Cludad Real, Antonio.

berühmten Orbensgenoffen ichrieb er einige Lieber im Riche, mit welchen er bie Indianer ju fich berangugieben gebachte; fpater fugte er neue Symnen hingu und vervielfaltigte bie Sanbidrift in mehreren Copien. Gine gang ausgezeichnete Reuntnig bes Riche und ber verwandten Dialette hat fich ein anberer Gefahrte Las Cafas', Domingo be Bico, erworben. Man wirb ibn unftreitig ben tuchtigften Mannern beigablen tonnen, welche ber Dominitanerorben ber Diffion pon Gugtemala je gegeben bat (1555 von ben Inbianern ermorbet). Domingo hatte alles Material gur Bearbeitung einer Grammatit und eines ausführlichen Borterbuches gefammelt. Schon in ben erften Jahren feiner Diffionathatigfeit verfaßte er einen Ratechismus, fpater eine Lebensbeidreibung ber berporragenben Seiligen bes Alten und bes Reuen Bunbes. In einer febr iconen Abichrift hat fich ein Leben bes Seilandes erhalten. "Gines ber toftbarften Berte, bie je von Diffionaren jur Befehrung ber Indianer verfaßt murben", nennt Billing jene Cammlung von Gebeten und Betrachtungen, bie aus ben erften Jahren ber Groberung Guatemala's ftammen. Rach bem Zeugniß von Squier hat Domingo be Baffeta ein vorzügliches Borterbuch gefchrieben (1690). Bon einer Arte bes Riche, welche hanbichriftlich erhalten ift, fagt Quaritos Ratalog, es fei ein Bert, bas bie Arbeit vieler Jahre verrathe und auch jett noch außerft werthvoll fei. Buniga ichrieb in Riche ein Leben ber Mutter Gottes, eine Brebigtferie und eine Grammatit. "Gine anbere, mit vieler Sorafalt geschriebene Grammatit" verbantt man bem Dominitaner Marcos Martineg. In einer iconen Abichrift aus bem Jahre 1744 bat fich bie Arto bes Frangistaners Barth. Anleo erhalten.

Sinen nördischen Vallet ber Wagpa. Lich-familie, das hund tetif che welches in dem Etaalen von Bera Eruz, Puebla, San Luis Potoli ges (prochen wird, hat ihon früh der und bereits bekannte Franziskaner Andrews der Climes behandelt in Grammatif, Wörterbuch, Katechismus und Prebigten. Eine zweite Grammatif hat den Jer Bernardinn de Auiros zum Berfalfer. Einderiglich führ ih ich mit dem Haufeltiglien Earlos de Aupla Zentend beschäftigt. Seine erste Grammatif erschien Iras, eine zweite Grammatif und der fehren zu weite Berardeltung in Berbindung mit Katechismus und Doetrina achristiana 1767; hambschiftlich sinterließ er ein Wörterbuch und mehrer ersigible Schriften.

Aus ber umsalsenden Bearbeitung, welche dem Cakgiquel zu theil geworben is, weisen wir vorresmits auf Folgendes fin. Schon aus bem 16. Jahrhundert bestigen wir ein Wanuscript, welches 23 Predigten des Fra Baltsplar de Alarcon enthält. Der Dominifaner Delgado hat Riche und Cakgiquel gemeinschaftlich in einer Grammatik und einem Worterbuch und Cakgiquel gemeinschaftlich in einer Grammatik und einem Worterbuch

L Couple

behandelt. Auferbem ichrieb er zwei Banbe Brebigten, bie viel von ben Miffionaren gebraucht murben, aber nicht zu vermechfeln find mit einer anbern ausgezeichneten Brebigtfammlung, bie man bemielben Diffionar verbantt. Der befte Renner bes Catchiquel ift Dalbonabo , geiner ber gelehrteften Frangistauermiffionare" 1. "Malbonabo befag eine ftaunenswerthe Renntnig ber brei Sprachen Guatemala's, in benen er eine große Ungabl religiofer Berte und Abhandlungen verfaßt bat. Richt menige biefer Berte find fpater ind Spanifche überfett morben. Ginen fo hoben Berth legte man ihnen bei." Beriftain be Couga fdreibt von ibm: "Francisco Malbonabo verband mit bervorragenben theologifchen Renntniffen ein tiefes Berftanbnig bes Cafciquel; bies befähigte ibn, eine vollftanbige Theologia indiana ju fdreiben, welche fich ben Diffionaren im Unterricht febr nutflich ermiefen bat." 2 Bie fleißig Malbonabo gearbeitet bat, mag man aus ber Thatfache abnehmen, bag er bei feinem Tobe 13 Banbe religiofer Schriften hinterließ, unter benen bie zweibanbige Instruccion theológica de los Indios mobl bie erfte Stelle einnimmt. Die Dominitaner Fra Benito be Billacafias und Fra Angel fdrieben beibe Grammatiten und Borterbucher bes Cafchiquel; pon erfterm befigt man aukerbem eine Sammlung von Somilien und mehrere ascetische Berft. Dem Frangistaner Abefonfo Flores, Brofeffor bes Catchiquel an ber Universität Gugtemala, verbanten mir eine Art vergleichenber Grammatif bes Riche, Catchiquel und Taobil, bie und burch bie fleißigen Rach foridungen Braffeur be Bourbourge wieberum auganglich gemacht worben ift. Roch fei ermannt bie Grammatit Gra Bantaleons be Gugman.

Das Totonac, welches nach Baucroft zur Mana-Kamilie gebirt, ift pon bem Dominitaner Marcos Martines in einer Grammatit bebande worben, bie nach Braffeur be Bourbourgs Zeugnig mit viel Gorgfall ausgearbeitet ift. Auch um biefe Sprache bat fich ber unermubliche Olmos burch Arte und Vocabulario verbient gemacht. Toral fdrieb Grammatil, Borterbuch und mehrere fatechetische Abbanblungen. Gines ber Sauptmerte über bas Totonac finbet ber Forider in Bambrano Bouilla's Arte (1752). Die Lexikographie ift in mehreren Manuscripten aus bem 18. Jahrhundert vertreten; andere Sanbidriften haben uns Ratechismen und Beichtbuchlein aufbemahrt. 3m Jahre 1752 veröffentlichte Francisco Dominiques Grammatit und Ratedismus.



<sup>1</sup> Gine genaue Befdreibung ber Berfe bei Pilling und Loclorc, unter Maldonado. 2 Citat bei Pilling a. a. D.

Das Chiapanetifch ift von ben Miffionaren Juan be Mibornos und Luis Barriends in einer Grammatif und Doctrina christiana behandelt worben, beren Sandichriften Sinart 1875 veröffentlichte. Bon Juan Rufig besitt man eine Predigtsammtung in biesem Dialett.

Manuel Sibalgo hat in seiner Grammatit und seinem Wörterdag eine Adhendeurschen Beitrag zur Kennlniß bes Zogbis geliefert. In seinem britzpachigen Prebigurert gielt ber Kranzistanen Francisco be Salcedo, wohl vertraut mit bem Tzopil, Ricks und Gatchiquet, auch ben Tzopils Text. Es ist bekannt, daß auch die Dominikaner mehrere Perdogsjerien in biefem Dialatet belagen.

Bablreich find bie Arbeiten, welche uns ber eifrige Dominitaner Domingo be Urg, ermablter Bifcof von Chiapa, im Tgenbal binterlaffen hat. Reben Grammatit und Ratechismus mare por allem bas hanbidriftliche umfangreiche Vocabulario gu nennen. Seine Doctrina christians ift in einem prachtvollem Manuscript pon 128 Rolioblattern erhalten. De Aras' claffifdes Bert tragt ben Titel De comparationibus et similitudinibus, bem eine Ungabl Brebigten beigefügt finb. Juan Alonjo hat fich um bie Renntnig bes Tgenbal burch eine Reihe religibfer Schriften verbient gemacht, Gra Francisco Cepeba burd eine Grammatit; Prebigten hinterließ ber Dominitaner Manuel Diag. Ginen tuchtigen Schriftfteller befagen bie Sprachen Guatemala's in Francisco Limeneg. Bahrenb ihm bie Miffionare ju Dante verpflichtet finb fur fein aus. gezeichnetes Manuale, iculbet ihm ber Erforicher Guatemala's bie Historias del origen de los Indios, in melder uns eine Ueberfetung bes Bopol Buh gegeben wirb. Seine umfaffenbe Grammatit behanbelt bie brei Sprachen Riche, Catchiquel und Taobil; ju ben beiben erften Sprachen ichrieb er auch Borterbucher.

 Der Berfasser, geboren in Lyan, tam im Jahre 1666 nach Canada, noch seitst et die gut einem wahrscheilich 1701 erfolgten Tobe verweitte. Er spirte über die Wohant-Grach, die ihm ebnig gestaufig war mie bas Französsische, noch einige andere Werte, die aber nur im Manuscript erstitten, so ein Vocadulaire Français-Agnier und Un catechisme des instructions en langue Agnière. Das Onondoga, eine Grache ber östlichen Iroquesen, sit uns in einem handsschriftlichen Wöhrterbuch gleichfalls aus dem 17. Jahreumbert erfalten. Sesa verdssenliche Westerbuch gleichfalls aus dem 17. Jahreumbert erfalten. Sesa verdsenliche bleis Ornobaga-Wöhrterbuch 1859 in siener Liberary Rach Kühne ware das Originalmanuscript das Wert eines Jesuitenpaters, der ungefähr von der Witte bes 17. Jahreumberts dis zum Ansfang des 18. Jahreumberts als Mittonkr unter den Orondoga-Wöhrtenen Leben Zillender in den der den

Giner ber verbienftvollften Diffionare unter ben Troquefen unb huronen ift ber Jefuit Joseph Chaumonot. Chaumonot hat 54 Jahre unter ben Indianern jugebracht und fich eine große Bolltommenheit im Gebrauche bes huronischen erworben. Seine Grammatit ber huronen-Sprache ift 1831 englifch berausgegeben morben. Im Manufcript befiten wir von ihm noch einen Ratechismus und ein Borterbud. Der berühmte Miffionar Jean be Breboeuf bat ben Ratechismus bes P. Lebesma ins huronifche übertragen. Diefe Uebersetung ift 1632 ju Baris nach bem Tobe bes Miffionars ericbienen. Der Frangistaner Gabriel Sagarb bat ein Borterbuch ber huronen-Sprache verfaßt. Ginige Beifpiele ber Sprache ber Montagnais-Inbianer verbanten mir bem Jefuitenmiffionar Daffé. P. Stephan be Carbeil hat bie Burgeln ber Buronen-Sprache gusammengeftellt. Gine Copie biefer Arbeit, bie um bas Sabr 1744 in framofifcher und lateinifcher Sprache gemacht murbe, ift uns noch erhalten. Ein anberes Suronen-Borterbuch bat ben Refuiten Rofeph Le Caron gum Berfaffer. Es murbe fpater von P. Ritolas verbeffert, von P. Georg, bem Brocurator ber Miffion, mit nach Europa gebracht und ber tonigs lichen Bibliothet von Baris fammt einem Algonquin- und Montagnais-Borterbuch 1625 jum Geichente gemacht.

Grammatif, Weltrebud und Ratefismus in der Sprache ber Jinkianer Marzslands hat P. Andreas Bible verfalt. P. Bible ist ber Begindre ber Mission vom Marzsland. Im Jahr 1607 schloß er sich der Geleschaft Zesu an und kam nach einem vorübergehenden Aufenthalt in Spanien und Velgien nach Warrsland. Son den Engländern, denne seine Gaugende Missionsthatigfeit schon längst ein Dorn im Ange war, wurde er gelungen genommen und nach London gesschept, wo das Verdannungs-

urtheil über ihn ausgesprochen murbe. Geine Gdriften, besonbere feine linguiftifden Arbeiten, bat Bbite retten tonnen. Gie tamen fpater ins Brofekbaus 21 Gein zu Rom. Bur Renntnif ber Sprache ber 31linois. Indianer haben porguglich bie Arbeiten ber Batres Gravier und Le Boulanger beigetragen. Satob Gravier ift ber erfte Miffionar, melder bie Minois: Sprache grundlich burchforicht und in Grammatit und Borterbuch bearbeitet bat. In ihm werben wir ohne Zweifel ben Berfaffer bes illinoisfrangoifden Borterbuches ju fuchen haben, pon bem uns Dr. Sammonb Trumbull eine Beidreibung gegeben. Die Carter Brown Library befitt ein frangolifchmiami-illinois Borterbuch im Manufcript. Es ift bas Bert einiger ber erften frangofifden Diffionare unter ben Minois-Inbiauern, ...ein Bemeist ber übermenichlichen Anftrengungen, mit welchen bie Liebe fur bie Rettung ber unfterblichen Geelen bie tatholifden Diffionare erfallte" 1. Das frangofifcbillingis Borterbuch, meldes bem P. 30f. 3an, Le Boulanger jugeidrieben mirb, "übertrifft an Umfang und forgfältiger Bebanblung alle Arbeiten, Die uns uber Die Algonquin : Sprache erhalten finb". Den berporragenbiten Antheil an ber Bearbeitung ber norbamerifanifden Indianer-Sprachen bat P. Stephan Rasles. Diefer Miffionar tam 1689 nach Canaba und mirtte mit unermublichem Gifer unter ben Minois und Mbnaqui-Indianern. 3m Jahre 1724 ftarb er als Opfer bes Fanatismus ber Englanber, benen fein Seeleneifer und ber glangenbe Erfolg feiner Diffionsthatigfeit icon langit ein Gegenftanb bes Saffes und ber Berfolgungen geworben. Reben bem Dialett ber Abnagui Inbigner, ben Rasles bie langite Beit gesprochen, mar ibm gleich gelaufig bie Sprache ber Onotonais- und Minois-Indianer. Geine Briefe über Gprache und Sitten biefer Stamme maren ju feiner Beit febr bochgeschatt unb erichienen in englifder, frangofifder und beutider Sprace. 3m Jahre 1833 peroffentlichte John Bidering bas Borterbuch ber Abnaqui-Sprache nach bem Originalmanuscript bes Berfaffers, welches in ber Bibliothet bes Barmarb. Collegs aufbewahrt mirb. Muf ber erften Geite erfahren mir. bağ Rasles fein Borterbuch nach bem erften Jahre feiner Diffionsthatig: feit begann. "3d bin jeht ein Jahr unter ben Bilben," ichreibt ber Diffionar, "und ich beginne bamit, bie Borter, welche ich erlerne. in Form eines Borterbuches gusammengustellen." Ghea urtheilt uber bas Maunicript : "Diefes berühmte Abnaqui-Borterbuch ift ftete als eines ber toftbarften Dentmaler ber alteren philologifden Arbeiten über bie Inbianer-

<sup>1</sup> Bgl. Pilling, unter Gravier und Le Boulanger.

Spracen betrachtet worben. Das Driginal wird mit ber großten Sorgiglt an ficherer Stelle in ber Bibliothet bes Sarmarb. College aufbemahrt." 1 Bablreiche Manufcripte über bie Mlgonguin-Sprache find und noch erhalten. Einige ber wichtigften find von Billing aufgeführt. Gin algonquinfrangofifches Borterbuch aus bem Jahre 1661 ift von Diffionaren geidrieben, "bie", wie Billing urtheilt, "febr tuchtige Manner maren und fic bedeutenbe Renntniffe in ber Algonguin-Sprache erworben batten" 3. Gin frangofifchalgongnin Borterbuch ift leiber nicht mehr vollstanbig erhalten. Bon berfelben Sand, welche biefest hanbidriftliche Borterbuch verfaßt, befiten wir eine Abbanblung über bas Teafener in Algonouin und einen Theil ber Genefis in MIgonguin-Ueberfegung. Diefe brei Berte murben von einem Resultenmissionar verbeffert und vermehrt, ber im Rabre 1699 fdrieb. Derfelbe muß ein tuchtiger Sprachfenner gemejen fein; er bebanbelte in einer anbern Schrift bie Burgeln bes Algonquin Dialetts, fdrieb ein frangofifchalgonquin Borterbuch und Unterweifungen über bie Glaubensartitel. Bon einem anbern Diffionar besfelben Orbens beiteben banbidriftlich Grammatit, Ratedismus, Gebete und Sumnen. Mus berfelben Beit ftammt ein brittes frangofifchalgonguin Borterbuch und ein ftarfer Band religiofer Unterweifungen in Magnaum. Bur Renntniß bes Dialeftes ber Montagnais-Jubianer bat Bierre Laure (geft, 1738) burch einen febr reichhaltigen grammatitalifden und lerita: lifden Apparatus beigetragen. Gine Montagnais-Grammatit nebit Borter: buch ichrieb ber Refuit La Broffe um bas Rabr 1760,

¹ Bgf. de Backer, Biblioth. des Écrivains de la Compagnie de Jésus. Vol. III. col. 35.

<sup>2</sup> Proofsheets n. 2441-2444.

<sup>3</sup> Pilling a. a. O. n. 2442.

## V. Die Dhilippinen.

Auf ben Bhilippinen bat ber apostolifche Gifer einen Reichthum an Grammatiten, Borterbuchern, religiofen Schriften gefchaffen, wie wir nur in Merico etwas Mebnliches finden. Bor allem find es bie Dominitaner und die Frangistaner, bann auch bie Auguftiner und bie Jefuiten, welchen wir bie eingehenbften Aufichluffe uber bas Tagale, Bifana, Mocana, Bicol perbanten. Die Spracen ber Bhilippinen haben gerabe in junafter Beit eine fehr aufmertfame Behandlung gefunden. Unter ber Leitung bes unermiblicen Foriders Ferbinand Blumentritt und bes Borftebers ber Bibliothet bes India Office. Dr. Reinholb Roft, ift eine miffenicaftliche Gefellicaft ind Leben getreten, beren Arbeiten und Bublicationen porguglich ber Ethnologie und ben Sprachen ber Philippinen gugemanbt finb. Unfere Angaben ftuben fich vornehmlich auf bie bibliographischen Rotizen in Gerbinand Blumentritts "Bocabular einzelner Ausbrude und Rebensarten, welche bem Spanifchen ber Philippinifchen Infeln eigenthumlich finb" (Leitmerits 1885), und auf Leclerce Bibliotheca americana, Histoire, géographie, voyages, archéologie et linguistique des deux Amériques et des îles Philippines (Paris 1881-1887).

Die erste Taggale Grammatil hat Fra Mugustin de Athuquerune († 1580) geschrieben. Ihm fogte wenige Jahre später Fra Juan de Ptasenka geschen der Arte Taggalog, die einige Jahresthet nachber in Juan de Oliver einen außgegeichneten Bearbeiter sand. Recht Pilasenka deresteistert und derementste verlagibt Oliver ein augalisch panische Webertebuch, einen Katechismus und mehrere religibte Schriften. Der Franziskaner Francisco de sa Teinbad ist mobil der erste, meschem wir eine größerer Dichtung im Taggale verdenten. Sein Wert, Weben der vorzäglichsten Seitsgert des Granziskanerordens" ist uns noch in einer Jahrest der Berteit vorzäglichsten Deitsgen des Franzischen Erstellten. Einer der er eifziglen Bearbeiter des Zaggale um jene Zeit mar der Dominischarer Francisco de San

Rofe, ber 1595 nach ben Bhilippinen tam und bis zu feinem 1614 erfolgten Tobe unguegefest an ber Betehrung ber Infelbewohner thatig mar. Ihm fallt bas Berbienft gu, bie Buchbrudertunft auf ben Infeln eingeführt gu haben, und gmar gelang ibm bies mit Silfe eines Chinefen, burch ben er turg nach feiner Antunft fich mit ber dinefischen Sprache vertraut gemacht hatte. Die erften Erzeugniffe biefer Buchbruderpreffe maren Fra Francisco's eigene Schriften. Bir nennen por allem bie beiben grammatifchen Berte, eine Tagale: Grammatit und eine anbere im Tagale geidriebene Grammatit gur Erlernung bes Spanifden. Mugerbem perfaßte er eine umfangreiche Prebigtfammlung, Betrachtungen über bie Bebeimniffe bes Rofentranges, eine Abhandlung über bie vier letten Dinge bes Meniden und eine Ungabl religibler Dichtungen. Dem Ausgange bes 16. Jahrhunberte gebort noch Fra Bernarbino be Befus' Arte del idioma Tagalog an. Gine ber geschätteften Tagale-Grammatiten bat ber Refuit Diego Bobabilla († 1648) gefdrieben. 3m Jahre 1613 gab ber Miffionar Bebro be Gan Buenaventura fein fpanifchtaggle Borterbuch beraus, 1637 Monio be Santa Maria feine lleberfetung pon Bellarmins Ratechismus, 1648 Fra Antonio be San Gregorio feine Erflarung ber Glaubensgebeimniffe. Fra Geronimo Montes p Gecamilla bat nicht nur bie grammatifden Silfsmittel um eine neue Arte permehrt, fonbern auch burch Uebersetung ber Guia de Peccadores bie ascetische Literatur um ein merthvolles Wert bereichert. Miguel be la Talavera ift ber Berfaffer von Mutteraottesprebigten; außerbem verbantt ibm bie religioje Literatur eine Ueberfetjung von Musipruden ber beiligen Bater und von gablreichen großeren und fleineren Abidnitten ber Beiligen Schrift. In Gra Diego be la Affumpcion erhielt bas Tagale einen gewandten Ueberfeter ber Beiligen Schrift; bervorgehoben merben feine Hebertragungen ber Genefis unb ber Epangelien. Diefen Arbeiten muffen eine Grammatit, ein Borterbuch und eine Prebigtfammlung beigefügt merben. Der Muguftiner Berrera aab 1636 eine Abbanblung über bie Liebe Gottes im Taggle beraus; in einem poetifchen Berte, bas 1639 im Drud erfchien unb 217 Geiten fullt, perherrlichte er bas Leben bes Beilanbes.

Rich an tücktigen Tagale-Grammatitern und "Schriftfellern war dos 18. Jahrgundert. Am der Schwelle besjelben begenzet uns Domingo de los Santos mit einem Wöhrtebuch, dos in Folio 1703 zum erften Wale erischen, 1704 und 1835 zum zweiten und deritten Wale herausgegeben wurde. Der Franzistaner Schaftlano Todanes gab 1745 eine Arte de la longua Tagalo und ein Manual Tagalog zur Abministration der Sacramente heraus. Die Tagale: Grammatif wird von vielen als bie befte grammatifche Bearbeitung ber Sprache angefeben. Gein Borterbuch ift in mehreren Auflagen ericbienen. Thomas Ortiz veröffentlichte 1740 Arte y reglas de la lengua Tagale, 1742 trat Meldior Onanguren in Merico mit feinem Tagalismo elucidado bervor, in meldem er ber Suntar eine eingehenbere Betrachtung identte. Der erften Salfte bes 18. 3abrbunberte gebort bie ichriftstellerifche Thatigfeit ber Mifftonare Diego be Albai (+ 1721) und Francisco Benguchillo an. 3m Sabre 1747 erfcien bes lettern Ueberfetjung ber Beiligenleben bes P. Ribabeneira. Bu ben beften Tagale-Rennern rechnet man ben Jefuiten Roceba. Bie mir von P. Sanlucar erfahren, gab er ben Bfalter in einer claffifden Lagale-leberfetung beraus; auferbem ichrieb er eine ausgezeichnete Abhand. lung uber bie Accentuation bes Tagale, ein Gegenftanb, ben P. Bobabilla ebenfalls behandelt hat. In Berbindung mit Sanlucar veröffents lichte Roceba 1754 bas große Tagale-Borterbuch, gu bem ber Stoff von ben tuchtigften Miffionaren ber Taggle : Bevolferung gufammengetragen mar. In ber Ginleitung weift P. Saulucar auf Die großen Schwierigfeiten bin, welche ber Behandlung bes Tagale im Bege ftanben. Es fei bies bie Urfache, bag jo viele Grammatiten und Borterbucher gu ber Sprache gefdrieben morben. 36m feien 30 folder Bearbeitungen betannt, von melden 11 von feinen eigenen Orbensbrubern verfant murben; bie übrigen vertheilten fich auf Mitglieber verichiebener religioien Orben und auf einige Beltpriefter. Juan bel Bijo († 1754) bat ein Compenbium ber Tagale: Grammatif geliefert. Miquel Brafig (+ 1774) ein Borterbuch.

Richen Tagale haf das Bijaya die eingefendsste Vehandlung gefunden.
Ein Wörterbund des Wijaya wurde schon im Jahre 1637 zu Manisa
verössentligt Werfasser ihre Augustiners Alonsso de Mentrida. Derickle
Ausor schriebe eine Wijaya-Grammats, die im Jahre 1818 zu Manisa
werderung gedrucht ist. Im Jahre 1711 erichien das große VijayaWörterbund, neldes den tichtigen Sprackenner P. Sandyez zum Berfasser hat. Dem Eiser beies Wijssonars verdanst das Vijaya außermeine Wijaya-Grammatst um dererer Weschestungen erzlöglister Werke.
Eine besonders fruchsbare schriftstellerische Erzlöglister Werke.
Eine besonders fruchsbare schriftstellerische Exhistoria dereischen Schriftsten des Sprechassenschaftsten des Spreches schriftsten des krecksjämmatung für alle Sonna umd Fettlage
ferund, schriftsten Schriftsten Wischnungen sonogli ackerischen als krecksjässen zu gestellt der
Kinders der Schriftsten Schriftsten des krecksjässenschaftsten der Schriftsten des krecksjässenschaftsten der
Kinders der Kinderschaftsten der Schriftsten des krecksjässenschaftsten der
Kinderschaftsten der Schriftsten der Schriftsten des krecksjässenschaftsten der
Kinderschaftsten der Schriftsten der Schriftsten des Krecksjässenschaftsten der
Kinderschaftsten der Kinderschaftsten der Kinderschaftsten der Kinderschaftsten der Kinderschaftsten der Kinderschaftsten der Kinderschaftsten der
Kinderschaftsten der Kinderschaftsten der Schriftsten der
Kinderschaftsten der Kinderschaftsten der
Kinderschaftsten der Kinderschaftsten der
Kinderschaftsten der Kinderschaftsten der
Kinderschaftsten der
Kinderschaftsten der
Kinderschaftsten der
Kinderschaftsten der
Kinderschaftsten der
Kinderschaftsten der
Kinderschaftsten der
Kinderschaftsten der
Kinderschaftsten der
Kinderschaftsten der
Kinderschaftsten der
Kinderschaftsten der
Kinderschaftsten der
Kinderschaftsten der
Kinderschaftsten der
Kinderschaftsten der
Kinderschaftsten der
Kinderschaftsten der
Kinderschaftsten der
Kinderschaftsten
Kinderschaftsten
Kinderschaftsten
Kinderschaftsten
Kinderschaftsten
Kinderschafts

Grammatit und Borterbuch bes Bifang verbanten wir noch bem Miffionar Fra Juan be Apora und bem Leiuiten Sanpitores. P. Francisco Teigba aus ber Gefellicaft Bein überfente bas Bert bes P. b'Ontreman, "Der driftliche Babagog", ins Bifana; eine Doctrina christiana bat gum Berfaffer ben Miffionar Fra Juan be Manabo (+ 1781). Aehnliche Arbeiten verbanten mir ben Diffionaren Aparicio, Eggnerra, Batino, Bimentel, Esquivel. Bimentel mar mit mehreren Sprachen ber Bbilippinifden Infeln eingebend vertraut; leiber find bie meiften feiner Schriften mit bem Diffionar ju Grunde gegangen, ber 1660 bei einem Schiffbrud ertrant. Befonders berporgubeben maren unter benfelben ein großes Borterbuch und eine Tagale-leberfetung ber "Berrlichfeiten bes bl. Jofeph". Diego Batino bat ben Ratechismus bes P. Bellarmin ins Bifang ubertragen, fdrieb ein Borterbud, Brebigten und mehrere religiofe Abhandlungen. Gine andere Ueberfetung bes Bellarmin'iden Ratechismus wird bem P. Aparicio gugefcrieben. Egquerra fcrieb eine porgugliche Gram matit ber Bifana: Sprache, bie mehrere Auflagen erlebte (erfte Auflage aus bem 3ahre 1662).

Der Vicol-Dialcti fand einen feiner frührlien Bearbeiter in ben granzistaner Warcos de Lisboa, dessen Fahitzleil Givezza zwissen 1563 1620 seht; Grammatif, Wörterbuß und Ratchismus werben von ihm angesührt. Fra Anderas de San Augustin verössenlich 1647 eine Vicol-Übersehung des Bellarmin'sjen Ratchismus. Ams bem zahre 1708 stammt Fra Domingo Warting' Ratchismus. Der Jiconan-Dialctt hat wohl in Francisco Copes seinen sorgsättigsten Bearbeiter geftunden. Sein Arto de la lengun Ilocana wurde wur ersten Wase 1617 zu Manila gebruck; in einer neuem Ausselg ist diesselbe 1793 und 1849 erssenkter sind der Verschlieben 2016 Cachoost und Wignet Altiel. Voch seine erwähnt die Eachsteiter sind der Eachsteilen der Wissindard und Lacherischen Lechen Ernsteilen der Wissindard Aufragen Gade, Francisco de la Jarza und Domingo Wartorel.

Eine besondere Aufmertsamteit wandbe den madapischen Sprache Philippinen Zorenzo Jeroad zu, und wir können unsere Darftellung nicht passender ischießen als mit einem Blick auf bessenderten überhaust. Der Name diese Missonate fit allen jenen bekannt, die Wilfseln won Jenusdolds Leben und Briefe gelesen haben. War i ab der berühmte deutsche Zprachssericher in nach Beziehungen zu dem Erzschilten gerteten und katte

119

Bernas (1735-1809) arbeitete 16 Jahre in ben fubamerifanischen Miffionen bis gur Bertreibung im Sabre 1767. "Roch mabrent feiner Birtfamteit unter ben vielfprachigen Stammen Amerita's hatte er feine Mufmertfamteit einem inftematifden Stubium ber Gprachen gugemanbt. Rach feiner Rudfehr lebte er meiftens in Rom in ber Mitte gablreicher Refuitenmiffionare, melde aus allen Theilen ber Erbe gurudgerufen worben und bie burch ihre Mittheilungen uber bie Dialefte ber Stamme, unter benen fie gearbeitet, ibm ausgezeichnete Silfe leisteten in feinen Foridungen." "Und feine Werte legen ibm bas Bengnik eines große artigen Biffens ab. Benn man biefelben mit bem Berte eines frangofifchen Gelehrten aus berfelben Beit vergleicht, bas weit mehr bie Mufmertfamteit ber Gelehrtenwelt auf fich jog, fo fann man fich balb überzeugen, wie boch ber fpanische Zesuit über bem frangofischen Philofophen fteht (Court be Gebelin). Obwohl Bervas über fünfmal mehr Sprachen gebietet, fo zeigt er boch eine viel grokere Borficht ale Court be Gebelin und lagt fich nicht ju Theorien verleiten, bie nicht burch evi: beute Thatfachen geftust merben tonnen. Beute ift es leicht, Diggriffe nachzuweisen; aber gerabe biejenigen, welche Bervas am meiften tabeln, follten am eheften ihre Berpflichtung gegen ibn anertennen. Es ift mabr-

<sup>1</sup> M. F. Botts Ausgabe von : B. v. humbolbt, Urber bie Berichiebenheit bes menichlichen Sprachbanes. II. Bb. S. 275.

haft teine Rleinigfeit, Sprachproben von mehr benn 300 Dialetten gefammelt gu haben. Co viel hatte gu biefer Beit noch niemand geleiftet." "Gebelin", fagt DR. Duller weiter, "behanbelt Berfifd, Armenijch, Dalanifch und Roptifch ale Dialette bes Bebraifden; er bemubt fich, bebraifde, griechifche, englifche, frangofifche Borter in ben amerifanifchen 3biomen ju finden. Bervas bat querft barauf bingewiesen, bag bie mabre Bermanbtichaft von Sprachen burch ben grammatifchen Bau begrunbet, nicht aber burch bloke Mehnlichfeiten von Bortern erichloffen werben tann. Er bewies vermittelft einer vergleichenben Lifte von Declination und Conjuagtion, baft Sebraifd, Chalbaifd, Sprifd, Arabifd, Methiopifc Diglette einer Grundfprache find und eine Sprachfamilie bifben. Er batte beutliche Spuren von Bermanbtichaft gwifden bem Ungarifden, Lapplanbifchen , Finnifchen aufgebedt. Ja , eine ber glangenbften Entbedungen in ber Gefdichte ber Sprachwiffenfchaft, bie geftstellung ber malanifden und polynefifden Sprachfamilie in ihrer Musbehnung von ber Injel Mabagascar über 200 gangengrabe ju ben öftlichen Sufeln bin, warb lange juvor von Bervas gemacht, bevor fie von Sumbolbt in weitere Rreife getragen murbe." 1 Die meiften feiner Sprachftubien bat Bervas in feinem großartigen Berte Catalogo de las lenguas gufammengefaßt, von bem Bott faat, bak es "eine Daffe von noch feinesweas ericopfenb ausgebeutetem Sprachmaterial" enthalte . Benfen vergleicht bie Arbeit unseres Missionars mit bem Berte von Ballas' Linguarum totius orbis vocabularia comparativa (1787) und fagt, Bervas' fpracmiffenfcaftlider Berfud "überrage bas ruffifde Bert in einer Beife, melde gar teinen Bergleich quiglie" 3. Es fei "pon einem außerorbentlich tenntnifreichen, tieffinnigen, außer anberen bebeutenben Beiftesgaben mit einer besonbern Anlage und Reigung fur Linguistit ausgestatteten Spanier unternommen und mit nicht unbebeutenbem Gewinn fur bie Biffenfcaft, insbesonbere in Bezug auf bie Claffification ber ameritanifchen Sprachen, ausgeführt". Das Bert ericien ju Mabrid 1800-1805 in feche Banben, von benen ber erfte bie ameritanifchen Bolfer und Sprachen behanbelt, ber zweite bie ber Jufeln im Jubifchen und Großen Ocean fowie bes affatifden Reftlanbes, bie vier folgenben bie europaifden; bie afritanifden Sprachen feblen. "Mis ein Berbienft ift ibm angurechnen, ban er bie

Lectures on the science of languages. Vol. I. p. 130 ff.
 Bott, Wilhelm v. Sumbolbt, Ueber Die Berichiebenheit bes menichlichen Sprach.

baues. I. S. 132; vgl. S. 136.

<sup>3</sup> Benfey, Geschichte ber Sprachwiffenicaft in Deutschland. G. 269 ff.

Beachtung ber Grammait dei der Bergleichung, melgte schon mehrfad vor ihm gefordert war, nicht bloß ebenfalls anerfannt, ionderen auch zu erwirtlichen luche. \*\* Co fönnen wir die linguistische Schäigkeit einer großen Wissinschoode der fatholischen Kirche mit einem Bertre obschlieben, melches "durch das selshfändige Urtheil des seinem Stoff ganz beherrichen Berfalfers imponirt und durch eine sachgemäße Varstellung selbst bieten spröben Stoff zu beleben und Theilungwei für ihn zu ermecken weiße 2. Es bildet ein wärdiges Seitenstünd zu Abelungs Michridates und beim 18 ermecken weiße 2. Es bildet ein wärdiges Seitenstünd zu Abelungs Michridates und besche im Berfaldung der Schendigen werden Septachwissen wird weiter den von erzege Hernbidtung der allgeminen und vergleichenden Sepcachwissenschaftle, derenge Servas Panduro wird siets zu den tächsigken Männern äblen, die der Zeitleitenoben der Wission und der Wissionschaftle gegeben.

Und nun wollen wir mit bem iconen Worte Braffeur be Bourbourgs von biefem Arbeitsfelbe ber Miffion Abichieb nehmen:

"Es mage mit zum Schluß gestattet sein, einem Gebanken Ausbernd werkeisen, ber sich woch bem unparteiligen Lefer von selbst aufväragen wird. Wir fonnen nämfich bet Bohrnebmung machen, bog mit wenigen Ausbachmen bie Grammatiken, Wörterbücher, Abhanblungen über die Sprachen und Sitten ber Wölker, von medgen täglich der Mijfenschafteneu Aufschlich geminnt, ihren Uktyrung ber Feber einiger beschiedenen Orbensseute verbanken, beren Orben verachtet und im Sturme ber Revolution gerstent worben, beren Hauft und kirchen aber noch in Sprachment Jacquis fig eine Bergangenschie obligen, die liehen Aushund ihre Gebse bilbet, eine Größe, die teine Revolution wird gerliert Konnen. Ihre Rammen Sprach und beraften den ber führen Kufm und ihre Gebse bilbet, eine Größe, die teine Revolution wird gerlieren fönnen. Ihre Rammen beanfpruche ich mit Ehrlurcht als einen Ruhm unterer Riche." 3

<sup>1</sup> Benfey a. a. D. G. 270.

<sup>2</sup> M. a. D. G. 271.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Brasseur de Bourbourg, Bibliothèque Mexico-Guatém. Bgl. Introduction.

## Linguiftifd - geographifdes Regifter.

Abnaul-Grude 116. 114. Signat 18. State 18. St

Attelijcfonorische Sprachen 100. Zahia 82. 83. 88. Bengalen 8. Bicol-Dialeft 118. Bisan-Sprache 117. 118. Bolivia 72. 79. Prafilien 64. 82 ff.

Gabia-Errade 100.
Garbiide Errade 100. 110. 111.
Garabiide Errade 109. 110. 111.
Garabiide Errade 109.
Gatamarca 73.
Gatamarca 7

Chuchona Dialeft 105. Chuicha, Convent von 70. Chuquifacha, Stadt 75 Cocama Dialeft 87. Codin 9. Cota-Sptade 100. 101. Cote-Zublante 88. Cosmas, Sean, Wission von 87. Cumana-Sptade 88. Cumanagolo8, Stamm der 88. Cuca 67. 68. 69. 73. 74. 77.

Pethan 8. Domingo, San 89.

Jet, Santa, be Bogota 87. Fischerfufte 7. Floriba 104.

Salibi-Sprachen 88. 89.
Doa 10. 11. 17. 32.
Dran Ebace, Stämme bes 65.
Gran Bard, Chabe be 81.
Guamanga, Bisthum 76.
Guarani-Sprache 75. 80. 81, 84 ff.
Guatani-Optache 103.
Guatemai 109. 110. 111.

Guagapare: Indianer 101. Guhana, Stamme von 88. Sinboftan 8. Suaftetifc 91. 95. 97. 109. Suromen, Stamm ber 111 ff.

Münoide dirage 113 fl.
Plocana dialet 118.
Naca, Spracke ber 67 fl.
India 4. 6 fl.
Troquefn, Staumn ber 111 fl.
Japan 6. 7. 87 fl.
Julí, Ordenshaus von 70. 73. 77. 78.

Ranari 7. 16. Katfusa, Stadt 62. Kechua-Sprache 67 ff. Richt 107 ff.

3barra 78.

Ririri-Sprache 88. Rola-Sprace 70. Ronfani 7. 15. 16. 17. Rorra 40.

Lima 6. 70. 71. 72. 86. 87. Boretto, Miffion von 87.

Lules Dialett 87.

26abura 4, 12. Malabar 7, 18, 22, Malanalam 10.

Malavifde Sprachenfamilie 118. 119, 120. Manbidu 31. 38. 35 46 48. 51. 54. 55. Manila 59

Maramonifier, Sprache ber 84. Maria Maper, Canta, Miffien von 87. Martinique 89. Marpland, Miffion von 112. Matfalpincas 103. 104. Mana 107 ff.

Majahua 100. Merico 6. 59. 71; Eprachen von 90 ff. Michoacan, Cprachen von 102. 103. 104. Dire Dialeft 106, 107. Mirtefifc 91. 105. Mohamf:Sprache 112.

Mongolei 36. Montagnais: Inbianer 112. 114. Moros, Ctamm ber 80. Mufben (Stabt), Loblieb auf 54.

Magafafi 58. 59. Rabuatl, fiebe Agtefifche Sprache. Ranting 27. Revome-Dialeft 104.

Rorbamerifanifche Sprachen 111 ff. dara 106. Daraca, Preving von 105. 106. Ononbaga Dialeft 112. Onotonais-Sprace 113. Dpatas Dialeft 104.

Orinoco 88. Otomi-Sprache 91. 99 ff. Otuquis, Broving von 65.

Pamee:Inbigner 100. Baraguay, Miffion 6. 79 80. 85. Baria Inbigner 88. Bascamone, Stabt 70.

Bern, Sprachen von 87 ff. Philippinen, Sprachen ber 6. 115 ff.

Pima, Ober- unb Rieber: 104. Bonbichery 11. 20. Bunicale 10 Buquing (Bufina) 72. 73. 76.

Ouito 69, 74.

Machel 9. Sansfrit 10 17 ff.

Sinaloa, Sprachen von 100. 104. Conora, Sprachen bon 100. 104. Gubamerita 6. 66 ff.

Tagale 115 ff. Zamil 7 ff. Tarabumara-Spracht 101, 102, Tarastar@prace 102. 103.

Tatarei 52. Eelugu 12. 21. Tepebuanas Eprache (Tepeguana) 91. 95. 100. 101.

Tepeopulco, Indianer von 94. Tepogotian, Colleg von 99. Tepugculula, Dialett von 105. Tequima-Inbianer 104. Tibet 49.

Timucua-Dialeft 104. Titicaca, Laguna ba (Titicaca-See) 6. 70 73. 77. 78. Elatteloico (Elatelulco) 92. 103. Toufing 27.

Conocate-Digleft 87. Totonac-Gprache 91. 95. 110. Erinidab 89. Trurillo, Proving von 75. Efintfapfupa-Dialeft 69. 75. Tufuman, Miffion von 6. 78

Tupi-Sprache 64. 80 ff. Ezenbal-Dialett 111. Tjobil-Dialeft 110. 111.

Abjaren, Sprache ber 80

Zavier, Can, Miffion 87. Lochimilco, Indianer von 93. Baruras, Sprache ber 119.

Ducatan 107 ff. Punca-Dialeft 75. 76.

Bamucos, Stamm ber 80. Bapotefijd 91. 106.

253

## Derfonen - Regifter.

b'Acosta, Balthasar 11. b'Acosta, José 68. 71. 72. be Aguero, Juan 118. be Aguero, Christoval 106. Aguilar 108 b'Aguilar, Rafpar 11. Aguirre, Manuel 104 be Mlarcon, Balthafar 109. Albiol, Miguel 118. Albornos, Juan be 111. be Albuquerque, Anguftin 115. Micocer, Martin 98, be Albai, Diego 117. b'Almeiba, Michael 17. Miouso, Juan 111. Mionso de Santa Maria 116. Albarabo, Francisco 105.
Albarabo, Francisco 105.
Albaray, Gonfaloo 58.
Amador de Santa Anna 18.
Ampot, Deleph Maria (Amiot) 26, 37.
40. 48, 51. 53 fl. Unasco 78 be Unchieta, Jofe 64. 82 ff. Unbreas be Can Auguftin 118. Mugel 110. Unico, Bartolomeo 109. Antonio, Gaspar 107. Antonio be Gan Gregorio 116. Aparicio, Miguel 118. be Ura, Domingo 111. b'Aragona, Alonfo 86. Araujo, Antonio 88. be Arenas, Bebro 91, 97. Urragones, Falconio 70. be Arriaga, Jolé 68. Ufiralba 79. be Atiença, Juan 72. Abenbano, Anbreas 108. be Avendano, hernando 68, 69, 76, 77, be Avila, Francisco (Beru) 68 be Noila, Francisco (Merico) 97. be Noila, Jofé 100. be Apora, Juan 103, 118. Azevebo, Martin 105.

**35**albinotti, Julian 27. Bandini, Simon <u>86.</u> Banha, Manuel 16. Baptifia, Manuel 16. Barretto, Emmanuel 60. Barrientos, Luis 111 Bargena, Alonfo 72. 73. Bafac, Arnolbo 98 Bafalenque, Diego 103. be Baffeta, Comingo 109. Baper, Bolfgang 78. Bejarano, Fernando 107. Beltran be Santa Rofa, Bebro 108 be Benavibes, Miguel 29, 37. ve venaviotes, Priguet 29, 37. Beneuto, Marcos 107. Benguhillo, Francisco 117. Bernardino de Jejus 116 Bernardino de Balladolid 108 Pertanio de Salazonio 108. Petetonio, Eudooico I. 77. 78. Peschi, Joseph Conflantin 11 ff. 20. Pettenborf 64. 88. bel Vilo, Juan 117. Palanco, Matthias 88. Pobabilla, Diego 116. 117. Bonifag, Lubwig 104 Le Boulanger, Joj. Ign. 113. Bourgeois, Franz 27. Bouoet, Joachim 4. 33 87. 52. Braba, Wignel 117. be Breboeuf, Jean 115 Breton, Rabmunbue 89 La Broffe, 3ob. Bapt. 114. Bruno, Janatius 11. Brunas, Jakob 111. Buglio, Lubwig 31.

Cade, Afrantro 118.
Calmette 12. 20.
Caljada, Amtonio 79.
Camado, Alonio 108.
Camano, Joadim 80.
Canata, Johann 60.
Caneter, Louis 108. 109.
bet Canto, Krancisco 74. 77.

Carbonel, Jofé 118. Carceres 99. be Carbeil, Stephan 112. Carocchi (Carochi), Boracio 96, 97, 99, Le Caron, Jojeph 112. be la Carrera, Fernaudo 75. 76. Caftano, Barthol. 103. 104. be Caftorano, Boracio 42. Caftro, Unbreas 103. Caftro, Job. von Gott 99. Cattaneo, Lagarus 24, 29. Cattaneo, Balerian 11. Cepeda, Francisco 111. Gerqueira, Ludwig 60. Chacon, Thomas 103. Chalier 46. 48. Chaumenot, Jofeph 112.

Ghamment, Johrh 112 Ghome, Japang 79, 80. Gibert, Starta 83, 40, 53. Giènerod, Eurcia 83, be Cindod Real, Antonio 107, 108. Geoturbour, Guiffen 4, 20, 21. Collabo, Tigo 58, 59. Gorbbon, Jana 108.

Cordoda, Juan 1006.
Coronel, Juan 1017.
Coronel, Juan 1017.
Coronel, Holiup 4. 30. 31. 32. 34. 40.
Canta Cru, Raimund S.
Guartos 108.

be la Eueba, Bebro 106. Paniel, Jcão 64. Delalane (be la Lane) 21.

Detasho 100, 110.

Diag, Funnanut 24, 29.
Diag, Francico 31, 38.
Diag, Wannet 111.
Demingo be ta Minanciación 16.
Demingo be tal Santanciación 16.
Demingo be Canto 116.
Demingo be Canto 110.
Demingo be Canto 110.
Demingo be Canto 110.
Demingo be Santo 110.

Elias de San Juan Baptifla (Fra Juan Baptifla) 96, Escalona, Alonio 93, Escanilla 29, Esquivel, Tiego 118.

Szguerra, Domingo 118.
Paraj 11.
Faria, Jedo 11.
Faugue 89.
Febres, Andreas 78. 79.
de Feria, Pebro 106.
Fernandez, Benito 105.

Duceeurjoly 89.

Sernabet, 704 101.
Sernabet, 3 Jan 31.
Serreira (Serieria), 8-ajar 24. 31.
Serreira (Serieria), 8-ajar 24. 31.
Serreira (Serieria), 8-ajar 24. 31.
Serieria (Serieria), 9-ajar 26.
Serieria (Serieria)
Serieri

Fran; Aver de Sania Anna 16. Frees, Lubwig 60. 62. Futtabo, Francisco 24. Sabriel de San Buenaventura 107. Galve (Galves), Sel. Francisco 60. Gaubil, Infonius 4. 40. 41. 48 ff. 53. 50. Gertillen, Johann Fran 4. 32. 86. Gertillen, Johann Fran 4. 32. 86.

Güberi, Malutine 102.

Güig, Abam 102.

Güig, Abam 102.

Güig, Abam 102.

Geller, Jobann 33.

Geoler, Jobann 33.

Geoler, Jobann 33.

Geoler, Jobann 34.

Geoler, Jobann 34.

Geolisig be Zan Betro 22. 21.

Geolisig be Zan Betro 22.

Geolisig betro 22.

Geolis

Sacho 22

Sachonn Papt. 20. 38. 37.
Santicka, Johann Grail 18. 19. 20. 22.
Derridae, Derridae, Derridae, Derridae, Derridae,
Derridae, Derridae,
Derridae, Derridae 22. 33. 37.
Derridae 34.
Derridae 34

Infantalbe, José 86. 87. Intorcetta, Profper 32. 34. Iragorri, Francisco 99. 100. be Josef, Marcos TO. Juan be la Annunciacion 96.

Rircher, Athanafine 18. 28.

Lacharme, Alexander 📶 Labo, Manuel 16. be Lagunas, Juan Baptifta 102. be Lanba, Diego 107, 108, Laure, Bierre 114. Lecomte (Le Comte), Lubwig 4. 26. Legal, Frang 87. Levanto, Leonardo 106. be Lieboa, Marcos 118 be las Llagas, Siego 60. be Lliffa, Bebro 105. be Loaiga, Geronimo 70. Lombard, Peter 88. 89.

Lombardo, Ratal 104. Lopes 59 Lopez, Francisco 118 Lorengana (Lorengano) 71. 98. 106. Lugo, Bernarbo 87.

Lunarejo 76. Machoni be Cerbena, Antonio 81. Maillac, Moyria be, Joseph 26. 35. 40.

50. 51. 52. 56. Malbonabo, Francisco 109. 110. Mamiani, Luis 88. Marban, Pebro 80. Martin (Martine), Emmanuel 11. Martinez, Diego Sc. Martinez, Domingo 118. Martinez, Juan 74. Martinez, Marcos 109, 110. Martini, Martin 36, 40. Martorel, Domingo 118. Maife, Ebmund 119

be Mana, Johannes 11. be Mebina, Chriftonal 70. Mejia p Ocon, Juan 75. be Melgar, Efteban 75. 77. Mena, Carloe 108 Menboga 86. Menboga, Gonfales 24. be Mentriba, Monfo 117.

Mercabo, Ricol. 104 Mercier n Gugman Te be Mijanges, Juan 108 Miranba, Frang 95 be Molina, Alonfo 90 ff. be Molina, Chriftoval 68. be Montalvo, Juan 70.

Montes p Gecamilla, Geronimo 116.

Montigny 42 Morales 37 Moreno, Geronimo 106. Mofac, Antonius 21. Motolinia o Benavente 96. Mouilla 98

be la Mouffe 89, Magera, Diego 96.

be Rantes, Bernarbo 88.

Ravarro, Cel. Peter Paul 60. Reve p Molina, Luis 99. be Rieva, Dominicus 29. 37, Rifolas, Lubwig 112. be Nobili, Robert 11. 12. 17. Noceba 117. Roel, Frang 32, 33 ff. 40. Rufieg, Juan 111.

elinano 104. be Oliva, Juan 70. Oliver 116. be Olmos, Aubreas 95. 96. 109. 110. be Olmos, Diego 75. Dré 76. Oroz 99

Ortega 29, be Ortega, Joseph 101. Ortiz, Francisco 105. Ortiz, Thomas 117. Opanguren, Meldior 58, 59, 117.

**Z**acebes **99.** Pacheco, Francisco <u>106.</u> Balacio, Pebro <u>99.</u> Palomino, Bartolomé 76, 77.

be Bantoja, Diego 29, 30. Barebes, Jynaj 27. Bareja, Francisco 104. Barrenin (Parennin), Dominicus 4. 87. 40. 46 ff. 56.

Batino, Diego 118. Baulinus a G. Bartholomao 18. 21. 22. Bebro be Can Buenaventura 116. be Bebrofa, Jeao 17. Belleprat, Beter 88. Pereira, Antonio 11 Bereita (Berenta), Benito 17 Bereg be la Fuente, Jofé Antonio 18. Perez, Manuel 97. Pila, Pebro 103.

Bimentel, Jofé 118. be Blafencia, Juan 115. Pompeno 86 bu Bone, Frang 20. Pozo, Antonio 10 be Breces, Miguel 60. Bremare, Joseph Beinrich 4. 37. 40 ff. 56. be Broença, Antonio 11. 17. Przifril (Przifwil), Karl 16.

Quintaua 107. be Quiros, Bernarbino 109.

Puren 99.

Pimentel, Antonio 19.

Ramirez, Antonio 100. Ramites, Juan 103 Rangel 99 Raeles, Stepban 113.

Regis, Nob. Bept. (Wilfionir ron Chine)
Ber Ringel, Minnis 29.
Ber Ringel, Minnis 29.
Ber Ringel, Minnis 20.
Ber Ringel, Minnis 105.
Bertine, Bantis 20.
Bertine, Bantis 20.
Bertine, Bertine, fielt Cadagum.
Bertine, Don. 15.
Bertine, Bert

Ruggiero, Michael 26

Ruig be Montopa, Antonio 85 ff.

Search (Schrid 112)

\*\*Cadejan, Evrantine 90, 92 ff. br Cafeto, Granicice 111.

\*\*Cateto, Granicice 111.

\*\*Cateto, Granicice 111.

\*\*Cateto, Granicice 112.

\*\*Cannaries, Ditgo 81.

\*\*Canndry, Weiter 112.

\*\*Canndry, State 112.

\*\*Canndry, State 112.

\*\*Canndry, Tester 113.

\*\*Canndry, Tester 113.

\*\*Canndry, Tester 113.

\*\*Cannicire, Policy 113.

\*\*Cannicire, Policy 113.

\*\*Cannicire, Ditgo 1

ba Splva, Eduard 59.

be la Falacera, Miguel 116.
be Tapia Zenteno, Carlos 27. 109.
bu Tarite, Binceng 35.
be Taufie, Francisco 88.
Tejaba, Francisco 118.

Suares, Jofé 87.

be Terruel, Luis 68.
Thomas be S. Wartin 70.
be Tolede, Francisco 72.
Loral 11.0.
Toribio, H. G. 71.
be Torres Rubio, Diego 72. 74. 75. 11.
Totanes, Schollians 118.
Triscult, Picclaus 24. 26.

be Mgarte, hernanbo 74.

be Balbivia, Luis 78. 79. Balera, Blas 67. 68 be Bargas, Meldior 100. Baro, Francisco 40. 42. 43 Badques Gaftelu, Antonio 28. Bag be Guimaraes, Francisco 16. Bega, Emmanuel 84. Bega, Marco 78 be Bega, Gabriel 78, 79, be Bega, Juan 75 be la Bega, Garcilaffo 67. 70. be Belasco, Juan 104. Berbieft, Freimanh 30. 31, 40.
Bergara, Diego 106.
Betantourt, Augustin 92, 93, 92.
be Bito, Domingo 109.
Bictorino, 30fé 102.
Bibales, Louis 107. be Bilalpanba (Bilalpanbo), Luis 101. be Billacanas, Francisco 110. Billafane, hernanbo 100 be Billagomeg. Bebro 76. Billanueoa 106 Bisbelou, Claubius 4, 26, 37, 40, 52, 53.

36esbin, Job. Bhil., fiehe Paulinus a E. Barthol. Bhite, Anbreas 112. 113.

Zimenez, Chriftophoro 117. Limenez, Francisco 111.

be Mangues, Manuel 88. Papuguan 86. 87.

Sambtano, Bouilla 110. Barate, Miguel 98. de la Barga, Francisco 118. Bottoli, Angeluo 56. Bumarraga 6. 95. Buniga 109.



89099360133

B89090360100

B89099360133A



